Neueröffnetes wundersames

# Arzenei-Kästlein

Durch

William Marshall.





Zu Ceipzig verlegt's 21. Twietmeyer 1894.



IEW-YORK+

BROADWA







Teueröffnetes/ wundersames Urzenei-Kästlein. opino(anomus / obsello cara-





Meueroffnetes/ wundersames

## Arzenei: Kästlein/

barin

allerlei gründliche Machrichten/

mit ben

## Seilkräften der Thiere

geholten haben zu finden sind.

Durch

William Marshall.

311 Leipzig verlegt's A. TWJETMEYER.

1894.





B. H.

Auto 7. 1875

### Seinen

drei Leipziger "offizinellen" Freunden/ den Zerren Doctoribus

Fritz Elsner/
Woldemar Lößner/
und
Mar Marsson

widmet die folgenden Blatter

der Verfasser.

Holling St

Annihim to describe the second to the second second

confidences of the confidence of the confi

which is a specific to the specific

STATE TO



#### Motto als Vorrede:

Wagner . . . . es ist ein groß Ergegen, Sich in den Geist der Zeiten zu versegen, Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zulegt so herrlich weit gebracht.

faust: O ja, die an die Stevne weit! Mein freund, die Zeiten der Vergangenheit Sind uns ein Zuch mit sieden Siegeln; Was ihr den Geist der Zeiten heißt, Das ist im Grunde nur der Zerren eigener Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.





Schlangensteisch aus sumpf'yem Ried
In dem Ressel God' und sted';
Mold-Aug', Jeb vom Fröschlein jung,
Fledermausbaar, Sundezung',
Viperstachel, Natterschnauz',
Lidechsbein, die Schwing' vom Rauz, —
Fauber wird's, verhängnisvoller,
Darum höllisch brodeln soll er.
Macbetb.

ie Rolle, welche die Thiere in der materia medica unserer Vorfahren spielen, ist eine merkwürdige und bedeutungsvolle und es ist ein seltsames, stellenweise bumoristisch, stellenweise aber auch grauenvoll angehauchtes Stud Kultur= geschichte, das wir uns beim Durchblättern alter pharmazeutischer und medizinischer Schriften in dieser Beziehung zusammenweben konnen. Sast nirgends tritt es uns so deutlich wie in der alten zeilmittel= lebre entgegen, was für ein wunderliches Gemisch der wissenschaftliche Aberalaube des 16ten und 17 ten Jahrhunderts gewesen ist und wie schwer es Gelehrten und Laien wurde mit ihm zu brechen. Und haben wir denn schon ganz mit ihm gebrochen? oder spukt nicht auch noch z. B. in unseren Apotheken manch' Zeilmittel berum, über das Derjenige, der es ein Wenig tiefer weiß, von Berzen lachen muß? pat

Fat etwa der Ausspruch des biederen Rudolph Camerarius, seiner Jeit Professor in Tübingen: es fänden sich Dinge in den Apotheten, die weit eher in ein Karitätenkabinet oder in eine Kumpelskammer als in eine Offizin gehörten, heutzutage alle Berechtigung verloren?

Ich bin nicht kompetent diese Fragen zu beantworten und wende mich lieber dazu einen kurzen Abrif der geschichtlichen Entwicklung des deutschen

Medizinalaberglaubens zu geben.

Es unterliegt keinem Tweisel, daß unsere Vorsfahren, schon lange bevor sie mit den Romern in Berührung kamen, Zeilmittel und auch folche aus dem Thierreiche kannten und besaffen. Ur und Wisent, mehr noch Kirsch und Bar, die stolzen Beuten des Waidwerks der alten Germanen, boten nicht nur Mahrung, Bleidung, und allerlei Gerath für bäuslichen und kriegerischen Bedarf, ihr Leib barg auch manches köstliche, geheime Mittel, das ein alterfahrener Jäger wohl zu finden, zu schäßen und zu verwerthen wußte. Sollte nicht auch bei der Opferung von Briegsgefangenen allerlei für die Hausapotheke der Sieger abgefallen sein? Sehr wahrscheinlich. Plinius erzählt, der Raifer Tiberius babe die alte, besonders von den Druiden ausgeübte Volksmedizin in Gallien unterdrückt und namentlich den arausigen Gebrauch des Opferns und Verzehrens von Menschen, was sie für das Aller beilsamste bielten. Es ist nicht anzunehmen, daß die alten Deutschen feinfühliger gewesen sein sollten als ihre westlichen Machbaren. Auch wissen wir aus verschiedenen Sundstücken, daß sie in der That gelegent= lich Menschenfresser waren. Der Mangel an Mabrung, der hie und da wohl andere Volker zwingt ihre Mitmenschen zu schlachten und zu verspeisen, **Fonnte** 

konnte bei den Urgermanen nicht die Ursache iener Scheuflichkeit sein, denn ihre Wolder wimmelten von wild. wahrscheinlich aber galt besonders frisches, warmes Menschenblut als ein berrliches Universal= mittel gegen alle Brankbeiten und es mogen bei solchen solennen Schlachtungen die Kranken und Leidenden eines ganzen Stammes zusammen gekommen sein um sich von den Prieskern und Priesker= innen mit Blut besprengen zu lassen und Blut zu trinken. Die Priesterinnen und weisen grauen der alten Germanen, die Miturheberinnen des späteren Berenwesens, mogen im Besitz von allerlei medizini= schem Gebeimkram gewesen sein; sie standen am Lager des sterbenden Briegers, und sie halfen dem jungen Menschenkinde bei seinem ersten Eintritt in die Welt. Uralte Jauberweisbeit pflanzt sich durch sie von Geschlecht zu Geschlecht fort und manches, mehr wohl als wir denken, hat sich seit jener grauen Vorzeit bis beute in der Wissenschaft unseres Volkes, und namentlich in seinem Medizinalwesen, wenn auch in veränderter Gestalt, erhalten.

Die Römer erschienen auf der Schaubühne des deutschen Lebens. Nicht weniger abergläubisch und dem Wunderbaren zugeneigt, wie die Germanen brachten sie Diesen geheime Kunst und Kunde, an denen sie die reicheren waren. Es ist zwar von China und Indien ein weiter weg nach Rom, wohin schließelich bekanntlich alle wege sühren, aber altersgraue orientalische Weisheit war doch im Laufe der Zeiten durch Perser und Chalder, Alegypter und Griechen, wahrscheinlich auch durch die, in ihrem religiösen Kult so unheimlichen Punier in die Kapitale des Abendlandes gebracht worden.

So vollzog sich die erste Beimischung orientalischen Aberglaubens zum germanischen, eine zweite erfolate

erfolgte unter Einfluß der Araber und eine dritte unter dem der beimkebrenden Breugfahrer. Araber batten zwar die Grundlage ihres wissenschaftlichen Lebens und namentlich auch ihre Zeil= kunde bei den Griechen gefunden, doch hatten sie auf derselben in ihrer Weise weiter gebaut. Sie führten unter anderem die Mumie, den Bezoarstein und das Jibeth in die Medizin ein. Die aus dem beiligen Lande zurückkommenden Krieger und Vilger brachten gewiß mancherlei Medikamente und mancher lei medizinisches Wissen mit in das Abendland. Die überaus merkwürdigen militarischen Monche, die Ordensritter, batten sich ia in erster Linie der Brankenvflege gewidmet, sie verfügten über eine gewisse Menge von medizinischen Kenntnissen und von Zeilmitteln, die sie wohl nicht zum gerinasten Theil dem Brient verdankten. Ihr Thun und Gebabren erschien bäufig fremdartig und unbeimlich, sie standen im Rufe gebeimer Brafte Bundig zu fein, ja, Jauberei zu treiben und als man dem unglucklichen Jakob Molay und dem bedauerswerthen Guido von der Mormandie den Prozess machte, der zu ihrer Zinrichtung führte, hielt man ihnen vor allen Dingen vor, daß sie Jauberer, Gottes= leugner und Verebrer des Baphomet seien.

Aicht gering wird auch der Linfluß der Religiosen, der eigentlichen Mönche gewesen sein. Sie vermehrsten den Schaß medizinischer Kenntniß, den das deutsche Volk vordem durch den unmittelbaren Umsgang mit den Römern erworben hatte, sehr wesentslich durch das, was sie aus der schriftlichen Sinterslassenschaft jener großen Aation gewannen. Sie selbst waren Uerzte und mancher Bruder hatte Zusspruch von Fremden aus weit entsernten Gegenden: eine ergiebige Quelle an Linnahmen für sein Kloster

und so mochte es denn wohl kommen, daß man, um diese angenehme Quelle nicht versiegen zu laffen, nach dem Tode des heilkundigen Bruders, seine Erfolge irgend einer heiligen Zolzpuppe, die im Alosser verwahrt wurde, zuschrieb.

Die Juden werden aleichfalls dazu beigetragen baben, allerlei Zeilmittel bekannt zu machen. Sie batten berühmte Aerzte unter sich, die sich einer gewissen allgemeinen Achtung oder, sagen wir lieber, einer weniger stark zum Ausdruck gelangenden Verachtung erfreuten als ihre Glaubensgenossen und wenn es diesen armen Teufeln an Ropf und Kragen ging, kamen jene in der Regel mit einem blauen Auge davon. Allerdings hielten sie ihre Kunst ge= beim, was sie aber zu ihren Zeilmitteln gebrauchten, mußte man nothwendiger Weise nach und nach, zum Theil wenigstens, erfahren, sie mußten Gehülfen baben, denn in den waldern und in den Bergen auf wusten wegen berumzulaufen und zu klettern, um Thiere und Pflanzen einzusammeln, wird bochst wahrscheinlich ihre Sache nicht gewesen sein.

Daneben gab es noch Maturarzte genug. Dieser alte Isger hatte ein unfehlbares Mittel gegen die Epilepsie, jener schweigsame Schafer verstand das Gliederreißen zu vertreiben. Meister gammerlein, der Scharfrichter, sonst eine sorasamst gemiedene Personlichkeit, wurde gern aufgesucht und auf das Liebenswürdiaste behandelt, wenn man frank war. Denn er war groß in medizinischen Dingen, ja, er konnte unter Umständen schon durch blokes Auf-

legen der Zand die Sallsucht heilen.

Im Verlauf des 16 ten Jahrhunderts erschienen zweierlei neue Gaste mit eigner Aunst und wissen= schaft in Deutschland: das waren die Venediger oder Walen und die Jigeuner. Jene, in den Gebirgen Umetbyste Amethyste suchend und aus den Bachen Gold waschend und Verlen fischend, waren bis zu einem aewissen Grade Naturforscher und mußten es sein. Naturforschung und Medizin waren in jenen Tagen aber identisch, wie sie es beute noch sind bei den von der Kultur noch wenig beleckten Volkern, wer in den Kochlanden von Persien Schnecken sammelt und Pflanzen, zu dem werden bald die Kranken gelaufen kommen oder getragen werden, damit der Kakim Bascha sie beile. Die Zigeuner aber verstanden sich außer aufs Stehlen, Bufer anzunden und Spioniren auch sehr wohl auf die Zeilkunde der Thiere, besonders der Pferde und es liegt nah, daß ein solcher Pferdedoktor, wenn er hoffen darf, dadurch etwas zu erschnappen, seine Aunst auch bald an Menschen wird erproben wollen. Gegen ein aut Stud Geld wird er wahrscheinlich auch leicht vermocht worden sein, das Gebeimnif der Jubereitung seiner Medika= mente zu verratben.

Außerdem lebte in den Zütten vor dem Dorfe oder in entlegenen Gäßichen der Stadt manch' altes Mütterchen, mit scheuen Augen mißtrauisch betrachtet. aber doch gern gesucht und von dem jungen Dirnchen um einen Liebestrank angegangen oder von dem begnastigten Ebemann zur Zulfe gerufen zu seinem Preisenden weibe. Ueber diese Junft baben sich die Aerzte seit je am meisten gegraert und ent= rustet, wie Alberti beweißt, wenn er saat: "Zaum eine Krankheit oder Symptom giebt es, gegen das jene neunmalklugen alten Weiber nicht ein aberaläubisches Mittel anzuwenden wüßten". solche Zeilkunstlerinnen giebt es auch beutzutage. In meiner Vaterstadt lebte ein altes weib, viel= leicht lebt sie noch, die aerade in besseren Breisen eifriast konsultirt wurde, wodurch jene Breise bewiesen, wiesen, wie ihre Bildung ihrer Stellung durchaus

entsprach.

Doch auch vornehme Damen, ja sogar die vor= nebmsten, praktizirten selbst gern in alten Zeiten. Batte in den Tagen der Minnesanger der verwundete Ritter Oflege gefunden bei seiner Dame, so salbte die Burafrau ihrem kerrn und Gemahl die Beulen, die er bei einer gebde oder einem Raubzug davon getragen hatte. In ihrem Gürtel klapperte neben den Schlüsseln zu Speisekammer und Keller auch der zum Medizinschrank und oft genug erfand sie selbst Zeilmittel, die großen Rubm erlangten. So gab es am Ausgang des 16ten Jahrhunderts Lebens= wasser der Gräfin von Mansfeld und der Pfalz grafin (welcher?), wasser wider die Ohnmacht von der Gräfin von Zimmern, die Pfalzgräfin von Neuburg dokterte, ebenso die Kursürstin von Sachsen und sehr gerühmt wurde das guldene Karfunkels oder Zerzwasser der Kaiserin, nämlich der Gemablin Raiser Maximilians des Ersten. Es sind sogar pharmazeutische Schriften von vor= nehmen Damen auf uns gekommen, so ein Band= buchlein einer Gräfin von Kent und ein umfanareiches Werk einer anderen fürstlichen Dame, die es zwar nicht selbst geschrieben hat, aber es doch hat schreiben lassen, und von der der Zusammenschreiber des Opus in der Vorrede sehr bezeichnend saat.

> Darnach wöll er auch banken than/ frawn Eleonoren lobesan/ Auß fürstentlichen Stam erboren/ Vom Zauß zu Würtenbergk geboren/ Welche diß Buch bey ihren Tagen/ Mit fleiß hat laßen zusammen tragen/ Zat auch dz mehrtheil dieser Stück/ Selbst practicirt mit großem Glück.

Daß auch die geistlichen Frauen vor ihren weltslichen Schwestern nicht werden zurückgestanden haben, läßt sich denken, es wird mehrerer, namentlich einer Lebtissen von Gernrode in alten Schriften

als Doktorinnen gedacht.

Von der zweiten Sälfte des 16ten Jahrhunderts an erfahren die Bücher, die von Medikamenten handeln, eine wesentliche Bereicherung und merkliche Umgestaltung. Die Teue welt fängt an, der Alten von ihren Schähen aus allen drei Taturreichen mitzutheilen. Tach und nach sickert die Kenntnist derselben und dessen, gegen was sie helsen sollen, in die tieferen Schichten des Volkes durch, dem jene Mittel freilich meist nicht zugänglich sind, das aber dafür

Surogate zu finden weiß.

So bat sich am Anfang des 17 ten Jahrhunderts schon ein buntes Gemisch in der materia medica des Volkes berausgebildet. Aber die Bewohner der einzelnen Gaue kommen nur felten miteinander in Berübrung und baben kaum Gelegenheit ihre Erfabrungen und ihren Aberglauben auf dem Gebiete der zeilkunde einander mitzutheilen. Aber gewiß kannte der allemanische Zirt andere Zeilmittel als der holsteinische, und der schlesische Bauer andere als der westfälische. Da kommt der dreißigjährige Brieg und wirbelt die Sohne und Tochter deutscher und fremder Stamme durcheinander, wie es arger nicht sein kann. Um Lagerfeuer sitt der Schotte neben den Schweizer, der Miederlander neben den Tyroler und tauschen ihr Wissen und ihre Kenntnisse in der wundgrzneikunde und Therapie mit einander aus, vielleicht wirft auch der Kroat in gebrochenem Deutsch Broden urglter Weisheit dazwischen, wie er sie gelernt bat von seiner Großmutter dabeim am Ufer der Save.

Nach dem großen Brieg steht der Aberglaube im bochster Bluthe in den deutschen Landen. Um Schakaraben sind Tausende betheiliat, die Scheiterbaufen der Zeren qualmen starker als je zuvor, dem Stein der Weisen forschen die Besten der Mation eifriast nach, der Dorfpfarrer beschäftigt sich nicht blos mit seiner Bibel, sondern treibt emsig Kabbala und bat soeben dem neugeborenen ersten Sohn seines Schloßherrn das Forostop gestellt. Es wimmelt auf allen Straffen von fahrenden Leuten, den heimathlosen, hinter dem Zaune geborenen Kindern einer fürchterlichen Jeit. Es ist Jahrmarkt in der Stadt. Allerlei Kunffler und Wundermanner fellen sich ein, der Barenführer, der geuerfresser, der Rasenwälzer und nicht zulest der weltberühmte Zerr Poktor Brimborius von der boben Schule zu Salern, Leibarzt des großmächtigen Sultans von Katakuttopana, in Wahrheit irgend ein verbummel= ter, relegirter Student, der felbst fur Gießen und Jeng zu schlecht war, oder ein heruntergekommener Lieutenant von Pappenheims Kürassieren. Es ist in gewisser Beziehung schade, daß die Figur der Marktschreier, Circumforenses nannten sie die Romer, aus dem bunten Bilde des deutschen Volkslebens verschwunden ist. wer sie ein wenig kennen lernen will, der schlage seinen Simplicius Simplicissimus nach und lese das 8te Kapitel im IV. Buche.

Am Ende des Jahrhunderts des deutschen Kriegs tauchen auch zuerst die Laboranten und Balssamträger auf, Bewohner des Erzgebirges und Thüringerwaldes besonders des Städtchens Königsssee, die Wildlinge unter den Pharmazeuten, die über ein Jahrhundert lang Deutschland hausirend durchswandern, ja, ihre Reisen bis Oberitalien, Solland, Dänemarck

Danemarck und Polen ausdehnen und ihre wohls bestallten Kollegen ex officio nicht wenig ärgern.

Einen sehr interessanten Einblick in die Steigerung der Menge abergläubischer Arzneimittel bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein und in ihre Abnahme seitdem, gewinnt man durch den Vergleich alter Medizinaltaxen. Ich will einige herausheben:

| Ort             | Jahr | 3ahl der Simplicia aus dem Thierreich |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| Wittenberg      | 1599 | 73                                    |
| zalberstadt     | 1607 | 53                                    |
| Worms           | 1609 | 102                                   |
| Zalle           | 1643 | 86                                    |
| Ülm             | 1649 | 92                                    |
| Dresden         | 1652 | 182*)                                 |
| Bremen          | 1665 | 79                                    |
| Quedlinburg     | 1665 | 89                                    |
| Königr. Preußen | 1749 | IIO                                   |
| Dresden         | 1761 | 86                                    |
| Weimar          | 1779 | 42                                    |
| Rönigr. Sachsen | 1823 | 20                                    |

Bei andern Völkern war es indessen nicht ansders bestellt, so zählt die Londoner Pharmakopse vom Jahre 1662 nicht weniger als 165 Simplicia aus dem Thierreiche und die von Kopenhagen (1672) deren 92 auf.

In den letten 70 Jahren hat sich die Jahl der aus dem Thierreich stammenden Zeilmittel nicht sehr beträchtlich verändert, es sind zwar eine Reihe

veralteter

<sup>\*)</sup> Die ungeheuer hohe Jahl ist richtig zu beurtheilen. Dresden wollte immer als vornehme Stadt gelten und die Dresdener Josapotheke machte mit, indem sie mit ihrem reichen Bestand an seltenen und kostbaren Medikasmenten prunkte.

veralteter Arzneistoffe in Wegfall gekommen, aber einige sind neue hinzugetreten, wie Pepsin und fleisch= extrakt. Auch der Gebrauch des Leberthrans ist

ziemlich neu.

Es muthet Linen seltsam an in der weimarischen Taxe aus einer Jeit, da ein Karl August regirte und ein Goethe schon 4 Jahr in Weimar war, noch Bocksblut, Skorpionel und gebrannte Fresche, in der Dresdner von 1761 gar noch Menschenfett, Wolfsleber, Juchslunge und gebrannten Maulwurf

zu finden. —

Wenn man die ungeheuere Menge abergläubischer Arzneimittel betrachtet, die in früberen Jahrhunderten aana und asbe waren, so muß man unwillkurlich fragen, waren denn damals die Menschen alle mehr oder weniger verrückt oder wie kamen sie sonst zu diesem wust toller, widersinniger Dinge? - Verrudt waren sie keineswegs, wenn auch die erste Zeit nach dem großen Krieg eine auffällige aeissige Entartung des deutschen Volkes bemerken lafft. Die Menge jener Medikamente hat ihre verschiedenen Ursachen. Da ist erstens die Erfahrung, die Empirie: die Menschen werden von Anfang an versucht haben, alle mögliche Dinge gegen alle mög= lichen Krankheiten zu gebrauchen, schlug eins ein, so blieb es Bestandtheil der wilden Pharmakopse zunächst, schlich sich aber von dieser auch oft und leicht in die offizielle ein. Tun mag es hin und wieder wohl einmal vorgekommen sein, daß der Zufall dabei seine gand im Spiele hatte. Es wurde 3. B. Irgendeiner, der an einer besonderen Krankheit litt, bei diesem Erperimentiren mit allerlei Medikamente durch eins oder auch trot einem derselben wirklich gefund, sofort nahm man an, dieses habe ihn geheilt und von jest ab galt die betr. Subsfanz als ein Leilmittel

Zeilmittel für jene Krankheit, obgleich sie vielleicht

später niemals wieder sich beilfam erwies.

Das ist eine der Ursachen der großen Jahl von Materialien in den alten Offizinen, eine andere liegt in der menschlichen Natur begründet, die das Unsbeimliche und Grausliche liebt. Daher rühren die Jaubermedikamente, wie wir sie einmal nennen wollen: menschlicher Zirnschädel, Menschenhaut, Fledermäuse, Kröten, Salamander, Skorpione u. s. w.

Die Zauptursache aber liegt in dem, was die alten Aerzte Signaturen nannten. Unter diesem worte verstand man gewisse äußere und innere körperliche, bei Thieren auch geistige Ligenschaften, die den betr. Taturobjekten bei ihrer Erschaffung gewissermaßen mitgegeben seien, um dem denkenden Menschen als Jingerzeigen zu dienen. Diese Signaturen sind theilweise von hohem Interesse und sie mögen uns einen Augenblick als solche beschäftigen, wir werden ihnen im Verlauf unserer weiteren Darsstellung noch sehr häusig begegnen. Ticht allen zeitgenössischen Aerzten haben sie imponirt, so sagt der alte, kritische Carl (1733), daß die Apothekerzgehülsen lachen, wenn Einer Juchs, Zirschs oder Zasenlunge gegen die Schwindsucht verschreibt.

Paracelsus giebt ein wunderliches, auf Signatur beruhendes Mittel zum Vertreiben der Muttersmäler an. Bekanntlich glaubte man früher und glaubt es stellenweise noch, die Muttermäler beruhten auf einem geheimnisvollen Vorgang, den man das "Versehen" nannte. Eine schwangere Frau erschreckt über irgend ein Thier und der Schreck der Mutter wirkt derart auf die Frucht zurück, daß irgend wo auf deren Körper ein Mal, in dem man mit einer leidlichen Doss an Phantasie oder von gutem willen, wie die Kavaliere Samlets in der wolke,

wolke, die Gestalt eines beliebigen Thieres wiedersfinden konnte. Paracelsus nun empsiehlt, das betr. Thier auf das Muttermal zu binden. wie dann freilich mit Pferden, Rindern, oder gar Giraffen und Elephanten verfahren werden soll, darüber bleibt uns der alte Zexenmeister die Rechens

schaft schuldig.

Mit besonderer Vorliebe werden Signaturen in garben gesucht. So bilft gegen Gelbsucht die Brube einer gelbfüßigen Benne, ja, sie vergebt schon, wenn man eine gelbbruftige Kohlmeise gesehen bat. Graue, Zaare sind manchen Leuten unangenehm, nun, es giebt kein besseres Mittel als sie mit den Gidottern, dem Sett und Blut der schwarzen Kraben einzureiben. Sommersprossen vertreibt das gett des gefleckten Leoparden und entzundete Augen beilt der Rauch der schon geaugten Pfauenfedern. Es giebt eine Brankbeit, die nennt man die ichwarzen Blattern: man nehme den Roth eines schwarzen Vogels, einer Amsel etwa, stoße ibn mit Reis und lege ibn auf. Das Blut ist roth, was kann besser für dasselbe fein und was besser das Berg starken als Pulver, Elirire und Magisterien aus den schönen rothen Korallen? Dem oder ienem werden durch aichtische Affektionen Singer und Jeben krum, giebt es kein Thier, das sich durch Krümmen bervortbut? freilich, der Regenwurm, der sich bekanntlich krummt, ob= aleich er kein Knopfloch hat. Der werde aufgelegt probatum est! Man muß manchmal aber anderer= seits vorsichtig sein in der Wahl dessen, was man ifit, so warnt Albertus Magnus eindringlich vor dem Genuff von Dohlenfleisch, denn man bekommt unfehlbar Kopfjuden darnach; warum? sehr einfach: die zahmen Doblen lieben es, wenn man ihnen den Boof Fraut.

wer schwindlich ist der ese Gemsengebirn und mer schwindelfreie Machkommenschaft erzielen will. der füttere seine grau, wenn sie in anderen Umständen iff, brav mit Eichborncbenbraten. Um eine aute Verdauung ist es eine schöne Sache, und namentslich die fischfressenden Vögel erfreuen sich einer solchen, man pulverisire daber die Steinchen aus einem Storchmagen und schlucke sie, oder verzehre den Magen eines Sägetauchers, man kann sich auch den Bala eines Kormorans auf den Bauch legen oder sich, wie iener Domberr, den Nabel mit Albatroßfett salben. Jablreich sind die von Sianaturen bergeleiteten Aphrodisiaka, Sperlingsbirn, Zoden vom Habn, Hasen u. s. w. u. s. w. So war im 17 ten Jahrbundert ein berühmtes "zur Liebe helfendes" Ge= beimmittel, "die Morfellen des in Mars- und Venus-Brieg so bochberühmten Zelden' des Grafen von Pappenheim", die wesentlich aus Spapenbirn be= Standen.

Es giebt auch Signaturen die sich auf den Mamen eines Thieres zurückführen lassen: gegen Blutflüße helfen, wie zuerst ein Dr. Michaelis in Leipzig ausheckte, die Ikhne des Flußpferdes, gegen die Wassersucht Wassersche und ein herreliches Mittel gegen den grauen Staar ist es, wenn man sich die Augen mit dem benußten Badewasser eines gefangenen Staares zu waschen pflegt. Wer sich einen Wolf gegangen hat, dem können Einzreibungen mit Wolfsfett nicht warm genug ansempsohlen werden.

Selten sind Doppelsignaturen, doch kommen sie auch vor. Gegen Ohrleiden träuselt man den Urin des lang ohrigen Zasen mit pulverisitten Ohrwürmern ins Ohr und van Zelmont räth gegen Rothlauf das rothe Blut eines im Lauf getödteten Zasen.

Es giebt auch Signaturen ins Umgekehrte (per perversum): wer einen kleinen Klaps hat, der muß Kuckuckmist schnupfen; der Vogel hieß früher allgemeiner als jest "Gauch", und dieses Wort bedeutet auch einen Narren.

Damit ist aber des Kokus pokus noch nicht genug, die Volksphantasie ist in Erfindungen des Aberglaubens auch auf medizinischem Gebiete gerades zu unerschöpflich. Sie nimmt auch Rudsichten auf die Jahl der Stude, in denen Medikamente gereicht und der Dinge aus denen sie verfertig werden. wer chronische Kopfschmerzen bat, der sammelte sich sieben Kothballchen eines Ziegenbocks, verreibe sie mit Effig und falbe feine Stirn damit. Die woll-Frempler verkauften sonst Amulette gegen Jahnweb; diese bestanden aus einem oben und unten aeschlossenen Bafefederkiele mit Würmern (Larven von Larinus) aus den Disteln in ungerader Jahl. Der alte, originelle Paulini empfiehlt in seiner, einst febr berühmt gewesenen "Dreckapotheke", gegen wechselsieber ein Trankchen, bestehend aus Salbeiwasser und 9, bei abnehmendem Mond gefangenen Globen; man nimmt sie auf dreimal, Morgens, Mittags und Abends, jedes mal drei. Gegen den s. g. wurm im Jinger (Panaritium) lege man Gliegen in ungerader Jahl auf, wer an Urinverhalten leidet, eße 9 Zerings= seelen (Schwimmblasen) und wenn er etwa die Gelbsucht dabei bat, so lasse er 9 Läuse vom eignen Kopf folgen. Gegen Kolik gab es ein für den Patienten gewiß hochst erfreuliches Mittel, bestehend in Wanzen, die man 9 Tage hintereinander in einem Löffel wein einnahm und zwar am ersten Tag 4, am zweiten 5 u. s. s. bis man am neunten mit 12 schloß. Bat uns eine Spinne gebissen, so laßt uns 5 Ameisen in einem Trunk zu uns nehmen, auf daß

das Zeilmeilmittel so harmlos sei wie die Verletzung. Schon Plinius spricht von ungeraden Jahlen, in denen manche Medikamente zu nehmen seien, so gegen

Magenkatarrh Schneden.

Ein weiterer Punkt, der den Alten wichtig genug dunkt, ist auch die Zeit, in der man ein Medikament erlangt. Ein für Diese Urt Aberglauben sehr wich= tiger Zeitabschnitt, den man "in den Dreißigsten" oder "zwischen den beiden Frauentagen" nannte, war zwischen Maria Zimmelfarth (15. August) und Maria Geburt (15. September). Auch waren blos die innerhalb der Zeit von Weibnachten bis Groffneujahr, in den s. a. "Zwölfnachten" geschosse= nen Elstern gegen Epilepsie zu gebrauchen. Ebenso gegen dieselbe Krankbeit die Leber von 3 Froschen, Die aber im Winter gefangen sein mußten. Dieser letteren Anforderung begegnen wir in mancherlei Gestalt häufig wieder. Das Erhalten und das Anwenden der Medizin wird gern erschwert. Aus Senchelwurzel, Rauten, wein und Weiberharn machte man ein köstlich Augenwasser, aber der Barn mußte von einer ganz reinen Jungfrau kommen, — aber wo sind die anjeto? fragt der pessimistische Paulini. Eine sehr baufig wiederkebrende Bedingung ift Die, daß man eine der Gesundheit dienliche Sache selbst suchen oder sie geschenkt erhalten muß, sie aber nicht laufen darf.

Vielfach werden unter Thieren derselben Art gewisse Individuen vorgezogen. Amentlich gelten viele Zeilmittel für wirksamer, wenn sie vom männlichen Geschlecht und nicht vom weiblichen herrühren. So ist die gegen Schwindel benutzte Asche vom männlichen rothen Lichhörnchen bei weitem vorzuziehen, der Koth des Wildschweins, den man gebrannt mit Rothwein gegen die rothe Rubr

Rubr trank, aber viel besser vom Eber wie von der Sau. Die Sache gebt noch weiter: Grauen= mild galt in alten Zeiten als ein ganz porzugliches Medikament bei vielen Vorfällen und war durch alle Apotheken zu beziehen, aber die einer folchen grau. welche einen Anaben geboren batte, war Präftiger und am aller fraftiaften war sie, wenn die Mutter einem Zwillingspaar, Anaben, das Leben gegeben hatte. Doch findet sich gelegentlich auch die Vorschrift, daß ein Mann von einem mann= lichen, eine grau von einem weiblichen Thier die Zeilmittel entnehmen soll. Selten ist das Um= gekehrte, kommt aber auch vor, so machte man gegen Mafenbluten aus menschlichen Schambaaren Tampons, für den Mann aus den einer Frau und umgekebrt.

Die Kreuzottern waren vielfach von unsern Vorsfahren benutzte, offizielle Thiere und die in bergigen, trocknen, sandigen Gegenden gefangenen galten für wirksamer als die aus feuchtem, flachen Terrain. Die allerbesten waren aber die schwarzen, welche eine häusigere Varietät gerade an seuchten Stellen bilden. Versteinerte Muschelschalen hielt man für weit wirksamer als rezente, denn diese muß der Mensch brennen, bevor sie in der Medizin verwendbar sind, bei jener hat Mutter Matur es durch die Länge der Zeit nicht durch die Flamme erreicht, daß blos der unorganische Theil der Schale zurückges

blieben ist.

Sirschgeweibe spielen in der alten materia medica eine sehr wichtige Rolle, aber die schädelächten sind bei weitem heilfräftiger als die abgeworsenen, auch ist die rechte Stange heilsamer als die linke und sind die Spiken der Enden den übrigen Theilen vorzuziehen. Ebenso ist es mit der Spike des Marwalzahns, des famosen Ein= horns.

Zausthiere gelten im Allgemeinen für weniger gut zu Medikamenten, als die entsprechenden wilden

Sormen.

Daß auf Farbe Werth gelegt wird, sahen wir eben schon bei der Kreuzotter, es ist sonst aber noch vielsach der Fall. So sind zum Beispiel die Roßäpfel von einem braunem Pferde die besten und schwarze Zennen, schwarze Böcke und schwarze
Raßen sind allen andersfarbigen weit vorzuziehen.
Von der schwarzen Kaße, heißt es:

Ist das Zerz, die Lung, das Fell, das Blut, Das fett, der Ropf und Roth zu vielen Dingen gut!

Eine Zauptsache war es auch für die alten Zeilkünstler möchlichst Vielerlei durcheinander zu kochen, zu gießen und zu reiben, wobei es gar nicht darauf ankam, ob etwa das eine Mittel die Kraft und Wirksamkeit des andern aufhob. Das Wunderpslaster Paracelsi, das gegen alle Krankheiten und Gebrechen und noch einige andere helsen sollte, enthielt 38 verschiedene einsfache Stoffe, und die Brusssalbe der "Frawen Unna, Zerzogin zu Liegnis", bestand aus etwa 100 Mitteln, deren Bindemittel 1 Pfund Zühnersfett und 1½ Pfund Zett von einem kastrirten Zunde bildeten.

Man muß nun nicht denken, daß alle damaligen Leute in das allgemeine Forn geblasen hatten, es hat in allen Jahrhunderten helle Köpfe und vorsurtheilsfreie Geister gegeben, welche die Albernheiten ihrer Zeit durchschauten und sich über dieselben ärgersten oder über dieselben lachten, je nach dem. Und so ist es noch heute, selbst die Reichsspharmakopse findet

findet ihre Britiker, die gleichwohl keine Reichs=

feinde sind.

Schon im Jahre 1622 schrieb der wackere Martinus Panfa: nes sind viel nerrische Sachen in denen Apotheken zu finden, die nicht hineingeboren, so der Bunde und andrer Thiere stinkender Mist, darüber man viel mehr ein Abschreck bekommen mochte und die andern Artzeneiven dar verlassen. Es gemahnt mich solcher Artzeney", fahrt der Zeit= genosse der Ripper und Wipper fort, unichts anders als der kupffernen Munk, so jetiger Zeit gemein seyn, darauf manchmal geprägt ist, Moneta nova argentea, das ist, eine neue silberne Mung, da doch nichts mehr daran ist als Aupster, und ich glaube nicht, das das Silber inwendig fer hinein= gebacken." Er sieht jene zahlreichen unnüten Medikamente als ein "überflüßiges Wesen" an, "welches nicht dienet zur Gesundheit, sondern viel= mehr zu derselben Verderbung" und er kommt zu dem Schluß, der gange Quark sei nur dazu da, die Aporbeten zu schmucken und ihnen ein Ansehn zu geben.

Jundert Jahre später spricht sich auch Fürsten au in diesem Sinne mit außerst scharfen Worten aus und der alte Beireis in Zelmstedt, der sonst selbst als ein Charlatan gilt, hat bewiesen, daß er es wenigstens in dem Punkte der materia medica seiner Zeit nicht war, denn er machte sich mit Sarkasmus

und Satyre über dieselbe lustig. -

Erst mit der Umgestaltung der Chemie und Physiologie trat auch eine Umgestaltung der Arzeneistunde ein, da aber sene sich noch nicht völlig vollsgogen hat, kann man es gerechterweise von dieser süglich nicht verlangen. Aber wir wollen hoffen, daß Vater Bechstein irrt, wenn er sagt: "Vielleicht kommen

Fommen diese Mittel einmal wieder in Gebrauch!"
— Freilich der Schwindel ist zu einer unheimlichen Macht herangewachsen und:

Es ist fein Ding so bumm, Es findet boch fein Publikum!



Bevor wir jett in den speziellen Theil unserer Betrachtung eintreten, mochte ich noch einige Worte

vorausschicken.

Ich konnte meine Materie in dreierlei weise anordnen: nach dem therapeutischen, zoologischen und nach einem anatomisch-physiologischen Gesichtspunkt. Ich konnte die Zeilmittel, welche man dem Thierreiche entnommen hat, nach ihrer Bedeutung für die verschiedenen Brankbeiten, oder in systematisch-wissenschaftlicher Reihenfolge durchnehmen und eudlich konnte ich mich auch fragen, welches Mittel ans diesem oder jenem Organspstem des menschlichen und thierischen Körpers schützt vor Erkrankungen und beilt sie. Ich habe der letteren Methode, bauptsächlich aus rein äußerlichem Grunde, den Vorzug gegeben. Es wollte mir nämlich scheinen, daß sich der an und für sich immerhin recht trodene Stoff so am wenigsten eintonig, schleppend und ermudend behandeln ließe. Ausgeschieden habe ich dabei die Beilungen durch Perspiration und Berührungen, die Amulette, Bader und Räucherungen, Die ich bier gleich im Voraus durchnehmen will.

Ein uralter Glaube ist es, daß alte Leute durch den unmittelbaren Umgang, mit, durch das

Unbauchen

Anhauchen von und durch das Schlafen bei junaen, frischen Leuten bis zu einem gewissen Grade versjüngt werden könnten. Man sprach von einer "materia perspirabilis," die dieses Wunder vollbringen sollte. So lesen wir schon im Buch der Könige (Kap. I, V. 1—2) über den uralten König David: "Da sprachen seine Knechte zu ihm: Last sie meinem Gerrn Könige ein Dirne, eine Jungfrau suchen, die vor dem König sieht und seiner pflege, und schlase in seinen Armen und wärme meinen Gerrn, den König." Ein vornehmer Kömer, Clodius Gersmippus, ließ sich in seinem 115. Jahre der Verzüngung halber von einem schönen Knaben ansbauchen.

Bekannter noch ist der Glaube an die Zeilung von Krankheiten, ja selbst an die Auferweckung aus dem Tode durch Berührung, wovon im Neuen Testament genug Erzählungen sich sinden. Aber auch profane Persönlichkeiten besassen diese Kraft. So heilte König Pyrrhus von Epirus durch Berührung mit seiner großen Zehe die Milzsüchtigen und der Kaiser Vespasian nach dem übereinstimmenden Zeugniß des Sueton und Tacitus Lahme. Viel erzählt und viel geglaubt ist das Märchen, nach dem der König Chlodwig von Frankreich und seine Nachkommen, die Sähigkeit besassen durch bloßes Auslegen der Zand den Kropf zu vertreiben. Selix Faber, der eine Geschichte Schwabens geschrieben hat, berichtet dieselbe Kraft habe den Grasen von Zabsburg innegewohnt. Tun, an solche Zeilkünstler muß man eben glauben oder man läst es, ganz nach Belieben, auf dem Wege der Logik kömmt man mit ihnen nicht weit. Das ist mit einer andern Art der Berührung etwas anders, mit den Ohrseigen und Maulschellen nämlich, über

über deren Außen auf den verschiedenen Gebieten des menschlichen Lebens einmal Einer eine Abshandlung geschrieben hat. Sie werden auch in der Medizin angewendet um einen beim Baden ohnsmächtig Gewordenen wieder zu sich zu bringen und um Ausreckungen des Riefergelenks wieder einzurichten.

Gegen Kolik legt man auch jest noch vielfach einen lebenden kleinen oder jungen Zund oder eine Babe über den Leib und die thierische warme thut in diesem Salle, wie ich aus Erfahrung weiß, in der That aut, daß sie aber auch eingeklemmte Bruche beilen kann, mochte ich denn doch bezweifeln, ebenfo, ob es wohl viel gegen die Pestbeulen geholfen baben mag, wenn man auf Dieselben lebende Grosche Auch zu den Schleien babe ich fein rechtes Zutrauen, obwohl man gerade sie vordem vielfach lebend in Unwendung brachte: man legte gegen Brebs einen solchen Sisch auf das Geschwur, gegen Ropfschmerzen auf den Kopf, gegen Gelbsucht auf die Lebergegend oder Gerggrube, band wohl auch eine unter jede Suffohle. Mit dem Zitterrochen ist die Sache anders, da kann es schon sein, daß er auf den Oberschädel gethan, wie es schon zu Plinius Beit üblich war, durch seine elektrischen Schläge die Schmerzen lindert. Die Meger am Senegal baden bei Rheumatismus in Gefäßen, in denen sich mebrere Sitterwelse befinden und rübmen die Wirkung derer elektrischen Entladung sehr.

Gegen verschiedene Krankheiten nimmt man auch junge Zunde mit in das Bett, so gegen Lähmungen und Flechten, in der Voraussehung, das die Thiere "die Kankheitsmaterie an sich ziehen werden". Zat man das Podagra, so läßt man sich von einem Zunde leden, — das Podagra verschwindet, aber

der Zund wird kontrakt!

Auf dem Thüringerwald haben die Weber, 3013=
arbeiter und Bergleute unter anderen Vögeln bes
sonders gern Kreuzschnäbel, einmal des gemüthlichen
Wesens dieser Thierchen wegen, dann aber auch weil
sie sest davon überzeugt sind, es gäbe kein besseres
Mittel gegen Gicht, Rheumatismus und das zeer
von Krankheiten, die der gemeine Mann schlechtbin
als "Flüße" und "Verschläge" zu bezeichnen psiegt.
Auch in diesem Falle sollen die Thiere den Krankseitsssschaft an sich ziehen und die mit nach links ges
bogenen Oberschnabel, die s. Linksschnäbler, dazu

dienlicher sein als die Rechtsschnäbler.

wer an einem Panaritium, einem "wurm im Singer" leidet, kann nichts besseres thun als das er-Frankte Glied thalich mehrmal einer Rape in das Obr zu feden und eine Viertelsfunde darin zu belaffen, und ein, wahrscheinlich spanischer, Arzt, Petro da Castro, empfiehlt, man solle, wenn man von einem Skorpion in den Singer gestochen wurde, diesen Singer einem lebenden Sabn in den After zu fecken. Das Sieber vertreibt man sich, wenn man einen Maulwurf in der Band sterben läßt und geschwollene Mandeln, wenn man den Sals äußerlich mit der Kand reibt, mit der man kurz zuvor eine Grille zerdrudt bat. Gegen Bartleibigfeit wird empfohlen, eine Spinne, die sich an einem gaden berablaft, in der Luft aufzufangen, sie zu zerquetschen und auf den Mabel zu schmieren. Auch das Strobelberasche Pflaster bestand wesentlich aus zerdrückten Zausspinnen. Es wurde bei gieber vergoldet oder versilberte auf die Pulsadern beider Armgelenke gelegt. Les war ursprunglich ein Gebeimmittel eines aewissen Dr. Strobelberg zu Zeilbronn, von dem es Graf Karl von Wolkenstein um 100 Thaler kaufte und öffentlich bekannt machte. Bat Einer Kopfweb,

Kopfweh, so mag er sich einen Strick, mit dem ein armer Sünder justissirt ist, oder den getragnen Schleier einer Frau um den Kopf binden, nur muß er das Letztere heimlich thun, sonst kann er Unsannehmlichkeiten davon haben, da die Schmerzen auf die betr. Dame überzugehen pflegen. Aoch Lins! So Dir des lästige Schluchzen zusett, küsse herzhaft die Schnauze eines Maulthiers, wenn Dir nämlich gerade zufälliger Weise eine zur Verfügung steht!

Die Räucherungen waren in der alten materia medica und beim Jauberwesen sehr beliebt: mahrscheinlich waren sie durch den Kultus der driftlichen Birche volksthumlich geworden. Die Zere beräucherte sich mit Bilsenkraut, bevor sie zum Blocksberg fubr, d. b. sie betäubte sich und batte im Schlaf munderliche Traume und phantassische Erscheinungen. Gegen den bosen Einfluß dieser Zeren selbst aber diente der Rauch verbrannter, pulverisirter 3abne, die einem, eines natürlichen Todes verstorbenen Menschen aus gezogen waren. Die alten Romer beraucherten Die Wahnsinnigen mit verbrannter Schafwolle. Die Granzosen umbüllten ihre an gezierten "vapeurs" Leidenden mit Rauch von Menschenhaaren und der Deutsche vertrieb die ehrliche Blabung durch die anaesenate Haut der Ringelnatter. Bei gamorrhoiden räucherte man mit Rocheneiern oder Seemäusen, und bei Harnzwang mit Zeuschrecken. Wunderlich genug war man der Ansicht, die Broune verschwinde unter dem Einfluß des stinkenden Dampfes eines schmauchenden Schwalbennesses. Zusterische und in schweren Weben Liegende beräucherte man sehr gern, besonders mit dem Rauch von Rebbuhnfedern, Seide, Skink, Bibergeil u. s. w. Der berühmte Arzt und Grunder einer eigenen medizinischen Schule, Georg Ernst Stabl

Stahl (geb. 1660, gest. 1734) wollte von den Räuchereien, auch von denen mit Bibergeil nichts wissen, er lehnte den Gebrauch des letztern mit einem Wortspiel ab: "castoreum est medicamentum famosum quidem, sed minus sumosum," Bibergeil ist zwar ein berühmtes Mittel, aber kein Käuchermittel. Was würde er wohl dazu gesagt haben, wenn er gesehen hätte, wie sich ein Epileptiker durch schmorendes

Leopardenfett eindampfen ließ.

Bekannter, beliebter und rationeller als die Benubung gasformiger Korper zur Zeilung von allerlei Gebresten ist diesenice von in einem andern Aggregatzustande, dem tropfbar flussigen, befindlichen, von den Badern und Waschungen, denen vielfach thierische Stoffe zugesetzt wurden. Abeumatismus und Gicht machte man beife Boder zurecht, in die man ein leinenes, mit lebenden Ameisen gefülltes Sacken hangte oder einen abgetragenen und ausgegrabenen Bau dieser Thiere mit allem Mull, Tannennadeln und lebenden Bewohner bineinwarf. Die Zike in den guffen vertrieb ein Bad aus Menschenurin, in dem Weaschnecken gekocht waren, erfrorene Glieder aber, gegen die sonst gar nichts mehr helfen wollte, nahmen Raison an, wenn man sie mit beißem wasser, in dem Barengalle aufgelost war, badete. Bei Podagra wusch man die Suße mit Sasenbouillon, worin wieder eine köstliche Signatur steckt. That man Pulver von Eierschalen in das Bad, so war es aut gegen den Stein, nahm man aber eine Eidechse und sott sie ab, so beilte die Brube außerlich an= gewendet die Brüche der Kinder. gur abgezehrte Kinder machte man auch Bader von Bier in dem 3 Schafsköpfe abgekocht waren. Bouillonbader waren überhaupt sehr beliebt. So zur allgemeinen Kräftigung ein Absud von 20 gennen und 10 Pfund Rindfleisch Rindsleisch. Dieses Mittel empfahl gurst Johann Georg I von Anhalt einem Leipziger Burger, Auerbach, der mit gunstigem Erfolg Gebrauch davon machte.

Die Verwendung schon benutten Badewassers zu weiteren Waschungen empsiehlt Plinius gegen Triefaugen: "Wasche Dir die Süsse, und mit diesem Wasser benetze Dir darauf dreimal die Augen."

Wir kommen setzt zu einem sehr wesentlichen Theil der alten materia medica, zu den Amuletten, die man aus Steinen, Pflanzentheilen und nicht am wenigsten aus ganzen Thieren oder Bruchstücken von Thieren verfertigte und die letzten sollen uns

hier kurz beschäftigen.

Es liegt in der Matur der Sache, daß man bes sonders gern die widerstandsfähigeren Theile von thierischen Körpern zu Amuletten verwendete: Jähne, Klauen, Knochen, Korallen, Versteinerungen und aus animalischen Stoffen dargestellte Perlen. Die Jähne wurden in verschiedener Absicht benutt. Erstens hing man Reißzähne von Raubthieren, Pferdezähne, Delphinzähne u. s. w. den zahnenden Kindern um den Jals. Darin lag Sinn und Verstand, wir geben ja unsern Kleinen auf dieser Entwicklungsstuse Veilchenwurzel oder Elfenbeinringe, damit sie daran saugen und nagen können und so das Jahnen beförderen.

Daneben spielen aber Jahnamulette auch noch eine Rolle per fignaturam. So helsen gegen Jahnsschmerzen Jähne die man einem lebenden Maulwurf ausgerissen hat, in einem kleinen Beutelchen getragen, besonders aber die angehängen kollossalen Jähne vom Flußpferd, Löwen und von dem Sisch, den man Sagrus nennt. Die Flußpferdzähne hielten auch den Krampf ab und die sichelsörmig gebogenen Reißzähne der Wölse die Mondsucht. Schut vor Ges

gespenstern

spenstern bot der Jahn eines nächtlichen Thieres, der Zyane und gegen schlechte Luft Stücke des bestühmten Narwalzahns. Die Krokodilzahne, die hohl sind, füllte man mit Weihrauch, schloß sie am offnen Wurzelende mit einem Goldblech und trug

sie gegen periodische Sieber.

Interessant ist die Verwendung der Glossoptera, oder s. a. Schlangenzungen zu Amuletten. Schlangenzungen sind nichts anderes als versteinerte Kaifischrähne, in deren Gestalt die Phantasie des Polks eine Aebnlichkeit mit ienen berausfand und sie für vom Simmel gefallene Jungen erklärte. Aun glaubte man früher allgemein, die Schlangen brachten das Gift nicht durch beiffen mit den Ishnen, sondern durch stechen mit der Junge bei: bier lag eine Signatur vor. Aber diese Signatur verdoppelte sich bei den Chrissen. Jene Glossoptera fanden sich besonders schön auf der Insel Malta und gerade bier war der Apostel Paulus ohne Schaden von einer aiftigen Schlange gebissen worden. Der Grofimeister des Malteser=Ordens trug auch einen solchen Stein in einem Goldring und konnte durch bloße Berührung mit demselben Epilepsie beilen. Man gebrauchte die Schlangenzungen auch pulveris sirt innerlich gegen Sieber. Sie sollten desgleichen gegen Gift belfen, aber die deutschen Merzte scheinen ihnen nicht recht getraut zu haben, benuten sie wenigstens nur bochst selten und Camerarius erklarte schon 1718 die Sache für Schwindel. Man trua auch getrodnete wirkliche Thierzungen als Amulette, so die von Adlern gegen den Zusten, die von einem im Marz gefangenen Suchs um das Gesicht 3u schärfen. Im Innern der Zunge der Zunde, um so deutlicher, je größer sie sind, verläuft in der Mitte eine Art sehnigen Streifens, der Tollwurm,

oder die Lyssa genannt. Wenn man denselben dem Zunde auslösse, sollte er nicht von der Tollheit besfallen werden können. Die natürliche Jolge dieses dieses Glaubens war per signaturam perversam der, daß der Tollwurm ein Mittel gegen den Biß eines tollen Zundes sei und so führte man ihn als Amuslett bei sich. Wollte man seine Kraft vermehren, so trug man ihn unbeschrieen (d. h. unbeobachtet und ohne zu reden) dreimal um einen unfruchtbaren Baum berum.

Mächst den Jähnen standen Krallen, Klauen und Borner sehr in Unseben, die beiden letteren meist zu Ringen vergrbeitet. So trug man gegen Epilepsie einen Ring von der Blaue des rechten Zinterfußes des Elchs oder vom Eselsbuf, an denen aber kein schwarzer gleden sein durfte. Gegen Brampfe waren Ringe aus Birschklauen und als Amulette in Silber gefaßte Luchskrallen (am besten die von der innersten Jehe des rechten Vorderfufies) in Gebrauch. Auch Ringe von Buffelklauen und Körnern trug man, aber dieselben mußten in besonderer weise hergerichtet sein, in ihrer Innenseite wurden nämlich Drahtreischen von viererlei Metall: Gold, Silber, Glodengut und Eisen eingelegt. Um Chiragra leidende Personen thaten sich Armbander aus Buffelborn an.

Die dauerhaften Thierknochen gaben manches feine Amulett. Die Kniescheibe des Bibers schützte vor Jusschmerzen, ein unverdautes Knöchelchen aus dem Koth eines Jundes, dem graecum album, beswahrte die Kinder vor dem Verbrennen. Gegen Kopfschmerzen band man sich den Schädel eines jungen Geiers mit einem rothen Bändchen an den linken Ellenbogen oder legte einen in Firschleder eingenähsten Adlerschädel auf den Kops. Würgen im Salse wurde

wurde durch einen als Amulett getragenen Schlangensschädel abgehalten und geheilt. Menschendaumen führten die Soldaten im dreißigjährigen Krieg gegen das Ungezieser mit sich. Wahrscheinlich spielt in diesen Aberglauben eine tiefliegende Signatur hinein: der Daumen ist der Zaupttödter der unerbetenen Gässe und seine Gegenwart soll sie in Jurcht sehen, nach dem Sprichwort: pollex inimicus pulicis.

wollte man fest schlafen, so legte man sich eine gedorrte, rechte Vorderflosse eines Seehundes auf den Kopf oder unter das Kopfkissen, denn der Seebund soll bekanntlich schlaffüchtig sein. Lag Einem umgedreht daran mach zu bleiben, so bing man sich ein Ei des allezeit machsamen Raben in einem Sutteral um den Sals. Rhases, der alte arabische Arzt, empfiehlt gegen Gicht das Auflegen der gufie einer mannlicher Schildkrote, einzeln in Bockleder eingenabt und auf die schmerzhaften Stellen vertheilt. Gegen Ischias halfen Adlerfüsse und zwar der rechte für das rechte, der linke für das linke Bein. Auch die Sehnen aus den Standern des Storches wurden gegen Podgara und Zipperlein aufgebunden, — naturlich! so ein Storch steht Tag vor Tag im Seuchten ohne sich sein Beinwerk zu erkalten. Köstliche Mittel gegen allerei Gebresten waren auch die Sischsteine, die Rauplatten verschiedener karpfenartiger Sische, die man in edle Metalle gefaßt bei sich trug. Sie mussen sich einer großen Beliebtheit erfreut haben, wenigstens trifft man sie fast in allen Apothekentaxen bis in dieses Jahrhundert binein an. Allerdings wurden sie auch pulverisirt innerlich gegen Stein und Podagra gegeben.

Das Berg hat immer als einer der edelsten, vornehmsten Theile des thierischen Körpers gegolten und so wird es vielfach getrodnet als Amulett getragen: gegen Jahnweh das der Schlange, gegen Kropf von der grünen Lidechse, gegen das vierthaige Lieber das des Chambleons, in schwarze Lammwolle von der ersten Schur eingevackt. Lerchenberzchen faste man in goldene Armbander, die man gegen Kolik bei sich führte. Ein besonders berrliches Organ ist auch das Auge. Man rif es der lebenden Machtigall aus um Amulette zum Wachbleiben zu erhalten, man nahm es den Baren und band es auf den linken Urm gegen das viertägige Sieber, oder hing ein rechtes den Kindern gegen das Erschrecken im Schlafe um. Die beiden Augen des Frosches trug man in Sadchen aus ungefärbten Stoffen eingenabt am Bals gegen Triefaugen, Das rechte rechts, das linke links. Man band das rechte Auge einer Schlange, die man nach der Erstirpation leben ließ, auf leidende Augen.

Auch bei Amuletten handelt es sich oft, wie wir schon saben, um Signaturen. So trug man gegen Bienenstich den Schnabel eines Bienenfressers, als Aphrodisiakum die Soden eines Sahnes und gegen Ropfschmerzen die in einem Täschchen eins genähten Scheitelsedern eines Wiedehopfs. Wenn die kleinen Kinder Leibweh hatten, legte man ihnen erwärmte, mit Rebhuhnsedern und Krausemunze

gefüllte Bischen auf das Bäuchlein.

Ganze, todte, aber auch lebendige Thiere wurden gegen Sieber oft und gern mit besonderer Vorliebe amulettartig angewendet. In diesem Sinne band man sich lebende in Säckhen eingenähte Mist und Zirschskäfer, haarige Raupen, Phryganidenlarven mit ihren Gehäusen, Grashüpfer, in Tußschalen eingeschlossene Spinnen an, oder stellte sich eine Schachtel mit einer lebenden Lidechse bei jedem Anfall auf den Kops.

Der Konsul Mucianus trug eine lebende fliege, die von Jeit zu Jeit wahrscheinlich erneuert wurde, in einem Leinwandsächen gegen seine Triefaugen um den Zals. Als allgemeine Schmerzen lindernsdes Amulett galt eine Zaselnußschale mit einer Jecke daran, die vom linken Ohr eines Zundes genommen sein mußte. Bei starker zieberhiße gab man den Patienten in sede Zand einen Laubfrosch und besiel hestiges Aasenbluten Kind oder Gesind, so besand sich in der Zausapotheke in einem seidenen Beutelslein eine vorsichtig im Schatten gedörrte Kröte, die der Erkrankte in der linken (Zerzenss) Zand halten, mußte bis das Blut stand.

Um die Geburt zu erleichtern legte man der Kreisenden eine Schlangenhaut oder einen Riemen von Menschenleder um den bloßen Leib. Die letzeren fanden sich hin und wieder in den Apotheken, z. B. in denen von Ropenhagen (1672), Dresden (1652), Leipzig (1669). Sie waren theuer und kosseten das Stück in Leipzig z und in Ropenhagen 4 Chaler. Wahrscheinlich wurden sie öfter und billiger vom

Scharfrichter bezogen.

In dem ganzen Amulettkram steckte uraltes Jauberwesen und manchmal sindet man gar keinen Jusammenhang zwischen der Beschaffenheit der Amuletten und der Krankbeit, welche sie verhindern oder heiten sollen. Was in aller Welt kann die Menschen veranlaßt haben, den Kindern gegen das nächtlich Bettnässen, die Kieser des männlichen Zirschkäsers umzuhängen? Warum trug man und trägt man theilweise noch rothe Korallen gegen Verzauberung und bösen Blick? Etwa deshalb, weil die Korallen wie der Jauber selbst etwas Geheimnissvolles, den damaligen Menschen noch durchaus Unerklärsliches waren? Weshalb steckte man sich Metallringe,

die neun Tage lang mit neun lebenden Eidechsen in einem Gefäß eingeschlossen gewesen waren, gegen Triefaugen an? Wer kam wohl zuerst darauf einen gedorrten Auduck in einen Zasenbalg eingenaht oder ein Reis vom Korst einer Weibe unter das Kopfkissen zu legen um den Schlaf zu befördern? Ist es nicht Wahnsinn gegen geschwollene Mandeln eine Farmoisinrothe Seidenschnur um den Kals zu tragen, mit der man vorher eine Breuzotter strangulirt bat? was sollte es wohl gegen den Schwindel nußen, wenn man sich blaue Perlen aus pulverisir= ter Menschenhirnschale, Elennsborn, Pfauenmist, armenischem Bolus, Lapis Lazuli und Tragant machte? Darin, daß man den Staub, in dem sich eine Mauleselin gewälzt hatte, als Antaphrodisiakum mit sich führt, liegt noch eine Spur von Grund, denn die Mauleselinnen sind unfruchtbar und sollen überhaupt nicht rossig werden.

Banze Thiere bat die Zeilkunst früherer Tage vielfach benutt. Nicht leicht war ihr ein Thier zu groß oder zu klein. Vergiftete Menschen nabte man in frisch geschlachtete, blutwarme, noch zuckende Ramele oder Maulthiere ein. So geschah es mit einem König Ladislaus von Meapel und mit Cesare Borgia, der eine Portion Gift, Aconit, das sein guter Vater, Papst Alexander VI., einem Anderen zugedacht batte, aus Verseben austrank. Bei beftigen Gebirnerkrankungen, Entzündungen, Dilirien u. f. w. wurde wohl auch eine, besonders schwarze Zenne oder ein junger zund lebendig aufgeschnitten und warm und zapplend auf den Kopf gelegt. Ebenso verfuhr man bei Seitenstechen mit einer Bate und um die Schmerzen der Frostbeulen zu lindern und diese ganzlich zu vertreiben mit einer lebendig zerriffenen Bausmaus. Ein unbeimliches, vom Menschenleib gewonnenes Medika= ment warsoie Aqua divina, die Schroeder folgendersmaaßen zuzubereiten empfiehlt: "Aimm den ganzen Leib mit Gebeinen, Fleisch, und denen Lebenss Gliedern, (der durch einen gewaltsamen Tod umstommen) schneid ihn in kleine Stück und subigir alle Theile des Leibes wohl, damit nichts ungemischet bleibe, dann destillire 2 mal." Diese Aqua divina wurde zu Sympathiekuren angewendet. Sonst benutzte man in der Regel die gebrannte Asche ganzer Säugethiere. Besonders war die Asche des Maulwurfs, eines von der alten Medizin hochsgeschätzen, weil geheimnisvollen Thieres, äußerlich mit Zonig viel im Gebrauch gegen Kropf, Kheumastismus und Skorpionstiche. Zausmausasche mit Baumst war ein Schönheitsmittel oder diente, wie man vordem sagte, "zum Angesicht", die Asche der Spitmaus gegen Epilepsie und die der Wassermaus, nach schöner Signatur, gegen die Wassersucht. Von der Asche eines ohne Kopf und Eingeweide versbrannten Zasen gab man 1/2—1 Eßlössel in Weißewein gegen den Stein.

wie die Asche der Wassermaus so benutte man auch und aus gleicher Ursache die der Wasseramsel gegen die Wassersucht, gegen die Epilepsie wurden zwei, dem Volke unheimliche, geheimnisvolle Vögel gebrannt verwendet: der Wendehals und der Kuckuck, letterer noch zu Bechsteins Zeit (1801). Aber was will das heißen? — ich weiß bestimmt, daß noch heute in sehr vornehmen und, wie man daher wohl mit Recht voraussehen dürste, auch sehr gebildeten Familien der grasse, dumme Aberglaube herrscht, Elsterasche sei ein unsehlbares Mittel gegen die fallende Sucht! À la fin du siècle! Wer lacht da? — Wie das Volk einen Zusammenhang zwischen Mierenkolik und Churmschwalben herausgedeutelt bat

bat, ist mir rathselhaft geblieben, man verzehrte sie aber gebraten um dem Uebel abzuhelfen. Jaunskonige, Die überall berumschlüpfen, rupfte man, hadte sie fein und servirte sie als Robaebacktes mit vielem Salz den Steinkranken. Aus Schwalben, den beliebten Gassen von Zaus und Stall, machte man allerei kössliche Medizin, es mußten aber Rauch= oder Stachelschwalben (Hirundo rustica) sein. Aus den Jungen bereitete man ein "Schwalbenwasser" gegen fallende Sucht, es vertrieb auch die "Firnmuthiakeit" und machte ein gutnaturlich Gebirn". Wder man zerstieß ihrer 12, aber blos je 4 auf ein= mal, bei Leibe nicht mehr und nicht weniger! mit= sammt den gedern zur Gersfellung einer Salbe gegen Labmung, Sebnenverbartung und dergl. Ein berühmtes Waschmittel eine schone Zaut zu erzielen, bereitete man folgendermaaßen: man nahm einen weißen Bapaun, fütterte ihn 14 Tage lang ausschließlich mit geschältem, in Jiegenmilch gequollenem Reis, erwürgte ihn darauf, hackte ihn mit dem Gefieder und Allem klein und stellte ein "Wasser" daraus ber.

Am wichtigstens aber traten als ganze Thiere die Reptilien in der alten Materia medica auf. Machte man doch wesentlich aus ihnen zwei der bedeutsamsten Medikamente des Alterthums und des Mittelalters, die Theriak und den Mithridat.

Die den Tod bringende Giftschlange barg nach der Ueberzeugung der Alten viel herrliche Zeilmittel und sie war dem Aeskulap heilig, was fast wie eine Satyre aussieht. Sie war das Zauptbestandetheil der Theriak, aber nicht von Anfang an, erst Andromachus, der Leibarzt des Kaisers Aero, fügte sie hinzu und seitdem ist das Medikament viel wirksamer und heißt auch Theriaca Andromachi. Sie bestand aus 63 Simplicia, von denen blos Biberegeil

geil und Vipern thierischen Ursprungs sind. In spaterer Zeit unter Einfluß der Araber bieß das Mittel Theriaca Affarath und galt als die bochste aller Urzneien. Vielleicht wurde sie in anderer Weise zubereitet, und ich habe in der ganzen, von mir daraufbin durchgestsberten Litteratur kaum zwei gleiche Rezepte für Therigkbereitung überhaupt aufzufinden vermocht. Außerdem führte man noch im vorigen Jahrhundert in deutschen Apotheken zwei Arten Theriat, eine bessere, viel kostbarere mit dem Vipernpraparat und eine billigere, die gemeine oder deutsche Theriat "für die armen Leut", in welcher die von der Schlange gewonnen Stoffe durch Pestilenzwurzel ersett waren. Ursprünglich bereitete man in Deutschland die Theriak aus Breuzottern, Steinbocksgalle, Bibergeil und vielerlei Brautern. Man nahm frischgefangene Breugottern, aber merkwürdig genug nur Weibchen, und hactte ihnen den Kopf ab. Die bald darauf sterbenden Vipern waren minderwerthig, die Thiere galten für um so besser, je länger sie sich in dekapitirtem Zu= stande krummten und wanden. Waren sie todt, so kochte man sie mit Salz und Dill bis alle weich= theile aufgeloss waren, dann filterirte und digerirte man die Sache und setzte die andern Bessandtheile binzu. Bald wurde die Methode vereinfacht, in= dem man das Vipernpräparat rein darstellte und als pastilli oder Trochisci viperini in Gestalt von Pastillen in den Zandel brachte. Das geschah zuerst von Padua aus, wo die Vipern im April auf bestimm= ten Bergen, den Euganeischen, gesammelt werden mußten. Jene Pastillen waren hellgelb, durchsscheinend, zerbrechlich und von fadem, schleimigen Ges schmad. Mur die waren echt, die mit einem Stempel versehen waren, der eine sich aufrecht emporwindende Schlange

Schlange mit einem schönen Mädchenkopf zeigte. Später scheint Venedig den Zandel mit Trochisci viperini an sich gerissen zu haben und im Publikum war man der Ansicht, die einzig guten kämen von dort her, sehr zum Aerger der deutschen Apotheker, die mit allen möglichen, oft sehr drolligen Mitteln und Verdächtigungen gegen diese, für ihr Geschäft schädliche Mieinung agitirten. Die Theriakpasiillen wurden erst recht heilkräftig, wenn sie ein gewisses Alter erreicht hatten und Avicenna vergleicht sie in dieser Beziehung mit den Lebensstufen des Mienschen: sie haben, wie diese, eine Zeit des Empors

wachsens, des Blübens und des Verfalls.

Diese Küchelchen oder Platchen waren nur ein Bestandtheil dessen, was man eigentlich unter Theriak verstand. Die Zubereitung dieser Panacée war eine ernste, feierliche Angelegenheit und wurde unter Beobachtung zunftmäßiger Gebräuche vollzogen. Der Apotheker, der beabsichtigte eine Theriak zu kochen, lud seine Kollegen, den Burgermeister, etliche Raths= berrn und sammtliche Aerate seines wohnorts zum Zuschauen und Untersuchen der einzelnen Stoffe, die er verwenden wollte, ein. wohnte er in einer Universitätstadt, so durften selbstverständlich die Professoren und Magister der medizinischen Fakultät nicht feblen. Jahlreiche Studenten schlossen sich uns aufgefordert nur zu gern an und aus guten Gründen, denn ohne eine solenne Kollation, ein tüchtiges Frühstud ging es dabei nicht ab, - "das also manchem Apotheker nicht geringe Unkossen auf seiner Theriak geben's sagt der alte, von mir schon mehrfach erwähnte Pansa, der, nebenbei bemerkt, die ganze Prozedur für Schwindel und auf Reklame hinauslaufend balt. Der Ursprung des Namens Theriak ist übrigens nicht ganz klar. Die Alten leiten ihn vom griechi= Schen

schen Inpiov ab, es ist aber fraglich, ob das rich=

tia iff.

Nicht weniger geben die Mittheilungen über die Zusammensekung des Mithridat auseinander, doch follen seine Zauptbestandtheile, wie bei der Theriak, Bibergeil, aber statt Viper, Skink und Entenblut gewesen sein. Skink (Scincus officinalis) ist eine mittelgroße Eidechse, die sandige Gegenden des nördlichen Afrikas bewohnt, von Skorpionen lebt und daber die Alten vielleicht auf den Gedanken brachte, daß sie giftfest sei. Von dieser Meinung bis zur Verwendung des Thieres zu einem Gegenaift iff unter dem Einfluß der Signaturen nur ein Fleiner Schritt. In der Regel wird gesagt, Mithridates der Große, Konig von Pontus sei der Erfinder dieses nach ihm benannten Gegenaiftes gewesen, und er habe an zum Tode verurtheilten Verbrechern erperis mentirt, indem er sie erst veraiftete und ihnen dann das Gegenaift gab. Da er ein mistrauischer Tyrann war, nahm er fortwährend selbst von seinem Gebeimmittel ein und wurde schließlich so aiftfest, daß er sich, nachdem ibn Pompejus überwunden batte, nicht vergiften konnte, sondern sich von seinem Diener erstechen lassen mußte, um der Schmach zu entgeben in Rom im Triumphzug seines Besiegers mit zu figuriren.

Der Skink wurde auch anderweitig in der Medizin benutt, namentlich galt er als Aphrodisiakum und es ist noch gar nicht lange her, daß er als Stinz Marie, verdorben aus dem alten officinellen Namen Scincus marinus, von den Bauern in den Apotheken verlangt wurde. Man machte auch mit Essig und Vel, eine Salbe aus diesem Thiere, die man als Anascheikum anwandte, wenn jemand einer Operas

tion unterworfen werden sollte.

Bu Gegenaiften bediente man sich der Reptilien, die meist selbst für giftig galten, überhaupt gern, so= wohl gegen den Bif und Stich giftiger Thiere, wie aegen Pest, Aussatz und Syphilis, die man auch als Kolgen einer Vergiftung ansah. Den abgehackten Ropf derselben Kreuzotter, durch welche jemand aebissen worden war, leate man ihm auf die Wunde, das Vel, in dem Ged'os getodtet waren, half gegen die Kolge des Skorpionsfichs, — als Vorbeugungsmittel gegen Aussaß trank man die Asche von Schlangen in Wein, — gegen die Pest mußte selbst die harmlose Blindschleiche zur Zerstellung eines Gegengifts berbalten. Auch die grune Lidechse wurde im 16 ten und 17 ten Jahrhundert in Deutschland offizinell angewendet, indem man sie zerschnitt und sie auf eingessoffene Splitter legte, die dadurch ausgestoßen werden sollten. Offenbar liegt bier dieselbe Idee zu Grunde, wie bei der Benutung der Reptilien gegen Gift überhaupt. Ein Splitter brachte ebenso aut wie eine Schlange eine bosartige, bisweilen zum Tode führende wunde bervor. Auch die Alten, Dios= corides, Plinius, Galen, Paulus Megeting u. a. m. stimmen über den Außen der Eidechsen überein und während Beireis sich darüber lustig macht, empfiehlt noch der große Friedrich Boff= mann, nachst Boerbave der bedeutenosse Arzt des vorigen Jahrhunderts, das Pulver von einer am Zeuer gedörrten mexikanischen Eidechse gegen Syphilis. Er nennt sie "Tapagachin", was offenbar eine andere Aussprache für Tapavarin (Phrynosoma orbiculare), die Arstenechse ist. Es ist dieses Thier das häßlichste Reptil, das es giebt, kurzschwänzig, breitbäuchig, träg sich bewegend und mit Dornen und Warzen besetzt, — nur ein Zoologe kann allenfalls ein solches Scheusal ohne Widerwillen anseben. Tene

Jene Mittheilungen von Koffmann waren fast vergessen, da kam aus Sudamerika im Jahre 1783 durch einen Dr. Klores die Machricht nach Cadir, man babe in Guatemala ein unfehlbares, bequemes, nicht mit übeln Jolgen verbundenes Mittel gegen die Syphilis gefunden, nämlich den Genuß des noch zuckenden Gleisches lebend zerschnittener Eidechsen. Die Sache erregte naturlich das größte Aufseben, überall erperimentirte man und machte den Bidechsen das Leben sauer. Es erschien eine ganze Litteratur über die Sache mit den nothigen Pro's und Contra's, aber die Wogen der französischen Revolution spul ten auch den ephemeren Ruhm der Eidechsen als Hilfsmittel gegen Syphilis binweg. - Der Braten von verschiedenen Schlangen galt als schweiß= und urintreibend, da aber das Publikum doch viel= fach an solchen Leckerbissen Unstoß nahm, so ver= fielen die alten Aerate in ihrer Maivetst auf einen köstlichen Ausweg: sie ließen Ganse und Zühner mebrere Tage fassen, fütterten dann die sehr bungrigen, daher nichts weniger als wählerischen Thiere einige Jeit ausschlieflich mit kleingeschnittenen Schlangen, um endlich die Vogel schlachten und den Patienten gebraten vorsetzen zu lassen.

Unter den Amphibien sind es die Krôten, die, lebend mit einem spiken Zolz durch den Kopf gesssoßen, aufgehängt und an der Sonne gedörrt und dann pulverisirt, ganz ähnlich wie Eidechsen verswendet wurden. Man hielt sie für höchst giftig und sie mußten gegen Syphilis, Zundswuth u. s. w. dienen, ja noch 1829 wurden sie bei bösartigen Geschwüren, Krebs u. s. w. innerlich und äußerlich gebraucht! Obswohl der Zeuersalamander sonst im Aberglauben keine kleine Rolle gespielt hat und gleichfalls für tausendsmal giftiger galt, als er ist, kommt er als Gegensaift

gift nirgends in Betracht, wohl aber in Zonig eingemacht als Aphrodisiakum. Die harmlosen Froscharten wurden entweder zerquetscht oder als Usche äußerlich gegen Entzündungen und Blutungen

angewendet.

Das von den Sischen die Schleie lebend besnutt wurde, sahen wir schon, aber es giebt noch einige andere Falle, in denen Sische in ganzen zur Verwendung in der materia medica kamen. Denn die Sardellen wurden zwar in gewiegter Korm auf warzen aufgelegt und die Seepferdchen zu Pulver verbrannt als wurmmittel gegeben, aber es kam doch ihr ganzer Leib dem Patienten zu gute. Einen gesalzenen Zering unmittelbar aus der Tonne, mit Pfeffer bestreut sammt Flosen, Schuppen und Gräten ohne Trunk als Mittel gegen das Sieber hinunterzuessen ist in manchen Gegenden heute noch Sitte, war es schon 1737 und damals bereits sagte man wie heute: die Gräten reinigen den Darm!

Ju einem Geheimmittel wider die Trunksucht benutzte man manche Sische, namentlich Aale, am Mittelmeer auch den Pagel (Erythrinus), indem man sie sich in Wein oder Branntwein zu Tode qualen ließ und die absiltrirte Flüssigkeit dem Patienten mit oder ohne sein Vorwissen zu trinken

gab.

Von den Mollusken dienten die gehäuselosen, gemeinen Wegschnecken vielfach als Schönheitsmittel, zur Erhaltung des Teints und zur Vertreibung der Sommersprossen, indem man sie ganz zerschnitt und sollang kochte bis sie eine schleimige Suppe bildeten oder indem man ein Wasser aus ihnen darstellte. Mit ihrer Usche heilte man die Kräße und allerei Zautsschrunden, sie wurde auch bei Sußleiden benußt. Man band die Thiere ferner bei Wassersucht lebens

dig dem Patienten auf den Leib und legte sie auf Pestbeulen auf. Die Weinbergschnecke wurde mitsammt ibrer Schale zu einem Brei zerstampft und mit Bidotter auf triefende Augen gestrichen. Die an sonnigen Orten lebenden, wurzhafte Krauter genießenden galten als die besten und mußten vor Sonnenaufgang gesammelt werden. Andere Arten von Gebäuseschnecken (die von der Insel Stampolia bielt man für die vorzüglichsten!) benutten die Romer gegen die Braune und die kleinen, die man auf niederen Pflanzen in durren Gegenden findet, wider den Kropf der Weiber. Die unscheinbaren Schneckchen des suffen Wassers brennt man zu Pulver, das

beim viertsaigen Lieber verabfolgt wird.

Als Approdissaka sab man die lebend genossenen Thiere der Mondschnecken (Nerita), der Kamm-muscheln (Pecten) und seit je bis heute die Austern an. Die lettern galten außerdem als schlafbefordernd bei den Romern, die sie bekanntlich ebenso verehrten wie wir und auch von den Alpen bezogenes Eis benutten um sie frisch zu erhalten: "Der Luxus, fagt Plinius, vereinigt auf diese Art die Spiken der hohen Berge mit der Tiefe des Meeres." Daß die Mies oder Pfahlmuschel ab und zu giftige Eigenschaften besitzt, wußte man schon seit Alters und es ist wohl diese Eigenthümlichkeit, die ihr neben andern giftigen Thieren den Ruhm eines Gegengiftes gegen die Wirkung des Bisses der tollen Zunde ein= getragen bat.

Beine Thierklasse bat der materia medica der Vergangenheit zahlreichere, ganze Simplicia geliefert als die der Insekten. Und das ist naturlich genug, denn sie sind in vielen Arten vertreten und dabei meist so klein, daß es nicht lobnt sie zu zerstückeln.

Aus den modernen Apotheken sind ganze Thiere

fast völlig verschwunden, nur ein paar Kaferarten, die man mit dem Gesammtnamen Kantbariden, spanische Sliegen, bezeichnet, haben sich bier seit dem Alterthum bis auf den beutigen Tag erhalten. Die Alten benutten gelb und blau guergebanderte, um das Mittelmeer bäufige Arten der Gattung Mylabris; wir beziehen diese auch jest noch, wenden daneben aber außerdem unsere einbeimische bellgrune Lytta vesicatoria an. Ihre innerlichen und außerlichen Eigenschaften sind bekannt genug. Erwähnt sei nur, daß Kerkules Saronia sie 1505 innerlich gegen die Pest gab, worüber er mit seinen Kollegen Alexan= der Masoarias in eine beftige gebde gerieth, da letterer dieses Vorgeben unverantwortlich fand und wohl nicht mit Unrecht. Aber was scheerte das die meisten alten Aerzte, die verfuhren genau so, wie Saust von sich und seinem Bater faat:

> So haben wir mit höllischen Latwergen, In diesen Thälern diesen Bergen, Weit schlimmer als die Pest gerobt.

Eine weitere, in der Geschichte der Zeilmittelkunde bekannte Käsergattung ist die der Maiwürmer (Meloë), die als besonderes Spezisikum wieder den Bist toller Zunde galten. Im Jahre 1776 bot ein schlesischer Bauer das Geheimnist der Bereitung dieses Mittels gegen die Wasserscheu für eine bedeutende Summe aus, das der alte Frist, der sonst wahrhaftig seine Groschen ansah, nicht nur kauste, sondern hochherzig sosort öffentlich bekannt gab. Verkäuser und Käuser wusten nicht, daß die Zubereitung einer derartigen Potio antilyssa, Trunk wider die Zundswuth, schon von Selle veröffentlicht und russischen Bauern, sowie deutschen Jägern und Schäfern nicht fremd war. Selle soll die geköpsten Thiere in Baumöl geworfen

geworfen haben und zwar deren 60 auf ein Pfund Oel, wovon der Patient, je nach der Individualität, 2—4 Loth auf einmal erhielt. Bei Verfertigung des preußischen Antidots wurden die Thiere mit zölzchen aufgehoben und oberhalb eines Gefäßes mit zonig ihres Ropfes beraubt, damit von dem ölartigen gelben Saft, der den Körper durchzieht und in dem das Wesentliche sist, nichts verloren ginge. Man ist jest, vielleicht mit Unrecht, von dem Gebrauch der Naiwürmer bei Wasserscheu

ganz zurückgekommen.

Es ist merkwürdig, daß zwei sehr in die Augen fallende Käsersormen, die Johanniswürmchen oder Glühkäserchen, sowie der starkdustende Moschusbock (Aromia moschata), ein nur ganz bescheidenes Plätschen in der alten Medizin gefunden haben: erstere wurden pulverisirt und mit süsem Mandelsl und Tragant zu Passillen verarbeitet gegen den Stein gegeben und über den zweiten habe ich eine Motiz gefunden, des Inhalts: "wird wie Moschus benutz". Misskäfer wurden in Leinsl gesotten und dieses dann äußerslich gegen Zämorrhoiden angewendet, was auf eine prachtvolle Signatur hinweist. Merkwürdig ist aber, daß man denselben Käfer sehr sein pulverissirte und das Pulver als stärkend in die Augen blies.

Diel benutt wurden die Maikafer, weil sie häusige und dabei doch durch ihr periodischen Schwankungen unterliegendes Auftreten geheimnisvolle, und die Zirschkafer, weil sie große und auffallende Chiere sind. Der Genuß von Engerlingen galt für nervenstärkend, und man gewann aus ihnen ein Vel, das äußerlich bei Rheumatismus applizirt wurde. Der ausgebildete Maikafer war in Zonig oder als Suppe eines der bekanntesten Aphrodisiaka, ein aus ibm

ibm dargesfelltes Vel wandte man bei Gelenkschmerzen an, und wenn er getrocknet und pulverisirt war, verabfolgte man ihn Steinkranken. Birschkaferpulver bingegen bielt man für niederschlagend, als aut gegen Rheumatismus und Wassersucht und ein aus ihm bereitetes Vel wurde bei Tic douloureux eingerieben. Daß man glaubte, als man den riesenhaften sud= amerikanischen Zerkuleskäfer kennen lernte, aus ibm ein nervensfarkendes Pulver bereiten zu konnen, ist nicht in mindesten verwunderlich, denn das Insekt war in bervorragender weise dabin signirt. Die übrigen Kafer der Volksmedizin sind meist Mittel gegen Jahnschmerzen (Coccinellen, Ruffelkafer, besonders die als Larven in Disteln wohnenden Arten von Larinus, verschiedene Laufkafer, Chrysomelen u. s. w.). Den gebrannten und pulverisirten Larven des Kornwurmes schrieb man blutstillende Kräfte zu.

Bu denjenigen Insekten, die noch nicht ganz aus der Zeilkunde verschwunden sind, gehören die Ameisen, obwohl man jest den in ihnen vorhande= nen, wirksamen Stoff auf gang andere Weise dar= zustellen verstebt. Einst gewann man aus ihnen die berühmte aqua magnanimitatis, das Wasser der Sochherzigkeit, ein Zauptmittel gegen Scharbock, wassersucht und Apoplexie. Ihr sauerer Geruch erquickte in "wunderlicher Weis" und lebend ganz ge= nossen, regten sie zu "Liebeswerken" an. Das "wurmb» lein so in den Schlafkaußen ist", d. h. die Larve der-jenigen Gallenwespe, welche die eigenthumlichen, haarigen, als Schlafapfel oder Bedequar bekannten Gallen an Rosen erzeugt (Rhodites rosae), wurde als zeilmittel bei Jahnschmerzen in die hohlen Jähne gestedt. Auch in diesem galle waltete eine Signatur. Man dachte sich nämlich, alle bohrende Schmerzen rührten von Würmern ber und glaubte das denn

auch bei den Jahnschmerzen, und eine beliebte Signatur beachtend, verfuhr man nach dem "similia similibus expellantur", Aehnliches durch Aehnliches zu vertrieben. Usche von Bienen und getrochneten Zummeln, als von auffallend haarigen Insekten, benutte man gegen Kahlkopfigkeit, ebenso die Usche größerer Fliegen, die man Bremsen nannte, ein Kollektiv name wahrscheinlich, der alle haarigen Sliegenformen (Bombylius, Volucella u. f. w.) umfaßt haben wird. Merkwürdig ist es, daß man der gemeinen Stubenfliege ofters als Mittel gegen Augenleiden begegnet, so als Amulett, als Augenwasser und als Augenpulver. Das lettere sollte am besten aus eingetrockneten Gliegenkadavern bergestellt werden, die man im Winter aus alten Svinnenneßen nahm. Sollten vielleicht die großen, zusammengesetzten Augen der Stubenfliegen und die bedeutende Sebkraft Dieser Thiere, Die sich durch ibre Schlaubeit im Entflieben darthut, als Signatur gedient haben? Aus der Ordnung der fliegen stammt auch ein Medikament, an dem die Erinnerung im Volke, nicht ohne humoristischen Beigeschmack, noch lebendig ist, - das Mückenfett, das als zertheilend und auflösend angesehen und durch das Rochen ganzer fliegen gewonnen wurde. Mücken bießen nämlich bei unsern Vorfahren alle Kliegen, während bei uns der Mame blos fur die zarten Tipuliden angewendet wird. Aus Gliegen= larven bereitet man nach Aldrovandi, ein wunderliches Mittel gegen Podagra: man vergrub einen lebendigen Milan in Pferdemist und ließ ihn hier Frepiren. Aus den Maden, die sich in dem Kadaver entwickelten machte man ein Pflasser.

Als auflösend wurden zerquetschte Schmetterlinge außerlich in Unwendung gebracht, der einzige Kall meines Wissens, in dem diese Insekten in ausgebilde

tem Justande in der Zeilkunde verwerthet wurden, während man ihren Larven und Theilen derselben in der alten Materia medica östers begegnet. So verabfolgte man die Weidenbohrerraupe, die, berührt, einen Milchsaft von sich giebt, innerlich als Pulver zur Vermehrung der Milch. Gegen Schwindel streute man sich gedörrte, pulverisirte Seidenraupen auf den rasirten Kopf und gegen Masenbluten schnupste man gleichfalls ein aus ihnen und ans

deren Raupen bereitetes Pulver.

Die Kopfläuse, die der Mensch gewissermaßen als Stude seiner selbst ansah und die sich vordem einer viel größern Popularität erfreuten, auch lange nicht so abfällig beurtheilt wurden und auf ibren Inhaber lange kein so ungunstiges Licht warfen, wie gegenwärtig, wurden in der Volks-medizin vielfach benutt. Gegen Katarakt der Augen empfiehlt die bochgeborene Grafin Kent: "Aehmt 2 oder 3 Läuse von Jemandes Kopf, thut sie lebend in das bose Auge und macht es zu, darauf werden die Läuse das fell oder übergewachsene Säutchen aussaugen und ohne eine einzige Verletzung des Auges wegbringen." Gegen kaltes Sieber und Der= stopfung gab man diese Thiere in bestimmten Jahlen ein. Der originellste Gebrauch, den aber die zeil= kunde von Läusen se gemacht hat, liegt auf dem Gebiete der Chirurgie: wenn nämlich Jemand an Barnverhaltung litt, so mußten sie den Dienst der nachmaligen Ratheter verseben: man brachte eine Silzlaus mit dem Kopf voran in die garnrohre des Patien= ten, wo dieselbe durch ihre Bewegungen einen Reiz ausübte, der unter Umständen wohl auf die Blase mag zurückgewirkt haben. Ich will erwähnen, daß es noch ein anderes Mittel gab, das mit ähnlichem Erfolg angewendet wurde. Man nahm drei Zaare

von der Vorhaut eines Jiegenbocks, kugelte sie zwischen den Jingern zu einem kleinen Alumpschen zusammen und führte dieses gleichfalls in die Farnröhe ein. Fier werden sich die hygroskopischen Faare bald bewegt und einen beträchtlichen Reiz ausgeübt haben. Filzläuse wurden stellenweise als Amuletten angesehen. Juhrleute und Abläder sorgen vielfach noch heute dafür, daß sie immer einige von diesen Gästen an sich haben, die gegen das Verheben schützen sollen. Man darf sich das Ungezieser auf keine andere weise erwerben, als daß man sich ihrer eine ungerade Anzahl schenken läßt. Von den Schafsläusen (Melophagus melinus) weiß Merklein zu bezichten: "Die Schaafsläuse thuen Wunder in der lausenden Gicht, wenn man derer an Jahl 9 auf einmal einnimmt."

Sonst benutte man aus der ungeheuern Schaar der Insekten noch die Larve des Ameisenlowen als Asche äußerlich gegen Verhärtungen von Drufen, Maul= wurfsgrillenpulver gleichfalls äußerlich bei Kropf, die edle Cochenille innerlich gegen Lieber, Stein und Barngries. Wider Blasenleiden wurde Cikaden, gegen Farnverhalten Seuschrecken und Bettwanzen als Pulver innerlich verabreicht. Das Pulver der lettern war auch als ein Mittel gegen Inter= mittens in Anseben, sowie Blattlausasche mit Bonig außerlich gegen Ohrenzwang. Auch gegen Jahnweh wurde der Geborgang mit Rosenst und Blattläusen ausgerieben, aber blos mit der Art, die auf den Malven lebt. Die Kermeskörner, die man lange, wie auch die Cochenille für pflanzliche Produkte hielt, wurden als berz und magensfärkend angeseben.

Ju den Spinnenthieren gehört ein Geschöpf, das seiner Zeit in der alten Zeilkunde ein beinabe

so großes Ansehen genoß wie die Viper, das ist der Skorpion, der gegen Vergiftung, Mondsucht, Stein, Blasenleiden u. s. w. in Gestalt von Bel und Pulver, gegen Stein auch geschmort auf Butter-brot gebraucht wurde. Für die besten, weil giftig-sten Skorpione hielt man die von der Insel Ferro und mußten sie gesammelt werden, wenn die Sonne im Zeichen des Löwen war, das ist von Mitte August bis Mitte September. Das Skorpionol gewann man, indem man die Thiere lebendia in Bittermandelol oder auch einfach in Baumol warf und dasselbe während einer bestimmten (aber in den verschiedenen Rezepten schwankenden) Jahl von Tagen an der Sonne digeriren ließ. Es gab drei Arten Skorpionol: das große von Matthioli, das gemeine und das blutrothe, die sich wahr= scheinlich durch Jusätze anderer Mittel werden unterschieden haben. Um die Asche zu gewinnen, schnitt man den Skorpionen die Stachel ab, warf sie darauf in ein messingerenes Gefäß und brannte sie in denselben über ein zeuer von Weinreben. Auf Müdens und fliegenstiche legte man zerquetschte Spinnen, "maaßen die Spinn seynd feindlich den Müden und gegen Gelbsucht verwendete man innerlich pulverisirte Schafzeden.

Von den Krebsen wurden der Flußtrebs im ganzen und in seinen Theilen, sowie Kellerasseln viel benutzt. Gegen Melancholie sollte man Fluß-krebse essen, bis sich ein kritischer, rother Zautzausschlag zeigte, gegen Skorpionstiche benutzte man ihn pulverisirt mit Eselinnenmilch und wein, gegen die Bräune fand er innerlich und äußerzlich Anwendung und zerstößen und zu Salbe verarbeitet diente er bei Brandwunden. Unter allen Umständen war der Krebs um so heilkrästiger,

tiger, je lebhafter das Wasser floß, aus dem er stammte.

Die Affeln, die am besten aus Bleinasien (Armadillo officinarum) kamen, wurden noch vor 70 Jahren in den baverischen und hannoverischen Apotheken geführt. Man benutte sie zerguetscht in Gestalt von Umschlägen gegen Bräune, auch als Salbe mit Honig, oder verrieb ihrer 21 Stud mit einer halben Ranne Meth und lief den Trank durch ein Robrlein einschlürfen: denn kame er mit den Jahnen in Berührung, so wurde er an Kraft einbuffen. Das Pulver von Kellerasseln, innerlich genommen, er= leichtert das Athmen beträchtlich, mit wein getrunken, nutt es gegen den Stein und Karnverbaltung. Mit Butter machte man aus Affeln eine Salbe gegen die zämorrhoiden oder "wider die guldene Ader". Aber sie balfen auch bei Gliederverkrummungen "und das nicht allein, betont ein alter Arzt, Merks lein, wegen der Signatur, indem sich diese wurmlein nicht viel anders zu krummen und zusammen zu biegen pflegen, als wie sich diesenigen Glieder und Theile des menschlichen Leibes krummen und zusammenziehen."

Aus der Klasse der würmer ist in der alten Zeilkunde seit den Tagen Galens besonders ein Thier hochangesehen, das ist der Regenwurm. Toch eine Göttinger Dissertation von 1786 lobt die Regenwürmer als Mittel gegen: Gicht, Gelbsucht, Wassersucht, Milzkrankheiten, Lähmung, Schlagsluß, Konvulsionen, Krämpse, Tollwuth, Ohrenleiden, Eingeweidewürmer, Panaritium, Skropheln, Skorbut, Zarnverhalten, sie sind weiter schweistreibend und schmerzlindernd. Aber nicht alle Aerzte huldigten dieser Ansicht. Schon 1760 sagte Professor B. Vogel in seiner Geschichte der Materia medica:

"wer soviel Wesens von den Zeilkräften des Regen= wurms macht, hat noch nie durch das Experiment, das allein den Ausschlag geben kann, nachgewiesen, daß sie so viele Krankbeiten beilen." Die wurmer mußten im grubjahr zur Begattungszeit gesammelt fein, wenn sie den Gurtel (den gelben Ring am Balfe, sagen die Alten) hatten, andere waren giftig und unrein. Man schnitt ihnen beide Korperenden ab, quetschte sie aus, wusch sie und trodnete sie vor= sichtia. So wurden sie zu Bel, Wassern, Ertrakten, Pulvern u. s. w. verarbeitet. Ich erinnere mich aus sehr früher Jugend, es mag einige vierzig Jahre ber sein, daß man mir, als ich an Braune litt, eine Anzahl, zwischen einem feuchten, leinenen Tuche befindlicher, lebendiger Regenwürmer um den Kals legte. Die Aufgabe der Thiere war es bier zu fferben. durre und schwarz zu werden, dann hatten sie den Brankbeitsstoff an sich genommen und ich war geheilt. Uebrigens ist das Mittel nicht so uneben. wenn auch seine wirkende Kraft nicht auf Rechnung der würmer sondern des feuchten Lappens zu setzen fein durfte.

Die Blutegel wurden als blutenziehend im klassischen Alterthum schon seit Jahrhunderten und von den Chinesen seit Jahrtausenden vor unserer Zeitrechsnung in Anwendung gebracht. Der patrizische Konsul Massalinus starb nach dem Bericht des Plinius an einer bösartigen wunde am Knie, die dadurch entsstanden sein sollte, daß ein ungeschickt abgenommener Blutegel seinen Kopf zurückließ. Man benutzte außersdem die Blutegel mit dunkelm Rothwein, in dem man sie 60 Tage hatte saulen lassen, als Mittel zum Schwarzsärben der Zaare. Auch Eingeweidewürmer wurden gelegentlich als Zeilmittel gebraucht. So nahm man den ersten wurm, der einem Kinde absaing,

ging, wusch ihn, dörrte ihn und zerstieß ihn zu Pulver, das man demselben Kinde eingab, so "gehen alle würmer von ihm und wachsen keine wiederum." Vorher ließ man gezuckerte Milch trinken "um die würmer aus ihren Löchern zu locken". Von ganzen Stachelhäutern sinde ich blos die Seeigel als Zeilmittel erwähnt und zwar nur bei

Lémery: nach diesem sind sie abführend, reinigend,

auflösend und stärkend.

weit vielseitiger war der Gebrauch, den man von gewissen Zohltbieren machte. Der rothen Korallen als Amulette wurde schon gedacht. Sie wurden aber außerdem, wie Schroder 1685 angiebt, angeseben als: erwarmend, magen= und leber= ffarkend, vor Pest, Gift, bosartigem Sieber schütend, des Menschen Gemuth erheiternd, alle Blutfluffe stillend, die Kinder vor Krämpfen bewahrend und äußerlich angewendet Geschwüre heilend und die Augen Fräftigend. Von rothen Korallen führten die alten Apotheken: pulvis, solutiones, tinctura, essentia, flores, folia, olea, spiritus et magisterium. Dieses lettere stellte man so dar, daß man Korallen in Essigsaure aussosse, filtrirte, den Rückstand mit Virtriolol (Schwefelsaure) behandelte, wodurch sich ein feines Pulver, das Magisterium, fällte.

Schwammkohle, spongiae ustae, verwendete man namentlich gegen Kropf (zuerst war das durch Arnold von Villa Wova geschehen), dann gegen Blutbrechen, Skorbut und noch zufe= land gab sie gegen Skropheln. In den alten Pharmakopsen und Apothekertaxen figurirt noch "Seemoos", ein etwas unbestimmter Name, unter dem man die Gehäuse von Moosthierchen und Zydroidpolypen verstanden zu haben scheint. Man verabfolgte es gebrannt und pulverisirt

gegen Skorbut, Darmblutungen und Kingeweides wurmer.

Auch Versteinerungen wurden in der geilkunde sonst gebraucht. So namentlich Lyncurium. auch Donnerkeil genannt, d. b. die meift aus Seuersfein bessehenden Steinkerne der Belemnitenschalen. Sie follten der innerhalb z Tagen festgewordene Urin des Luchses sein und wurden pulverisirt bei Stein und Barnverbaltungen gegeben, sowie gegen Alborucken, weshalb die Belemniten vordem in Deutschland auch als "Albgeschoß" bekannt waren. Die versteinerten Schalen der Elephantenzahn=Schnecke nannte man cannulae sympathicae, sympatische Robrchen, auch Dentalium und Entalium und benutte sie als Beilmittel gegen Jahnschmerzen, Kopfweh, Ischias und Blutgeschwure. Die besten sollten aus gewissen Alpenthalern kommen und Straskircher, ein sonst unbekannter Mediziner, der eine Dissertation über den Muhen der Lapes figurati, d. i. der Versteines rungen geschrieben hat, bricht in die Worte aus: "Beatus fieri potest is, qui haec cognoscet," gludlich kann der werden, der das (nämlich die Kraft der fossilen Zahnschnecken) kennt. Die besonders in Schwaben oft so ansehnlichen Ammonshörner sab das Volk für Schlangen an, welche von den Zeidenapostelinnen Zeina und Zilda, englischer Berkunft, in Stein sollten verwandelt worden fein. Ihr Pulver hielt man fur harntreibend, auflösend und magensfärkend und man legte kleine Exemplare den Kindern als schlafbefördernd unter das Kopf-Fisten. -

Indem wir jett zu der Betrachtung der Systeme und Organe der Thiere, von denen man zeilmittel hergesnommen hat, übergehen, beginnen wir mit den zautsgebilden, zu denen eigentlich auch die Schalen der

weichthiere,

Weichthiere, also unter andern die eben erwähnten verssteinerten Ummonshörner, zu rechnen sind. Ich gebe nicht ein auf die manchfaltige Verwendung, welche die Pelze vordem auch in der Medizin fanden, und wie das Pelzwert von dem einen Thier für diese, von dem andern für jene Krantheit gut sei, denn hier hört die materia medica auf und fängt die Fygiene an.

Erwähnt wurde schon der Gebrauch, welchen die Menschenhaut in der Geburtshülfe fand und man verfertigte aus ihr außerdem Sandschube "gegen kon= trakte Kinger zu tragen". Aber auch andere Kautgebilde des Menschen wurden von der alten zeil= mittellehre nicht unberudssichtigt gelassen. Bei Gicht leate man die zum ersten Male abgeschnittenen Baare eines Kindes auf, Umschläge und Pflasser mit der Asche von Frauenhaaren vertrieben Aus= schlag, Gerstenkorn, warzen und andere Zautkrankheiten, während die Asche des Kopshaars eines Gekreuzigten innerlich gegen das viertägige Sieber verordnet wurde. Geraspelte Menschennägel gaben ein Brechmittel ab. Wer von einem tollen Zunde gebissen war, dem bereitete man, neben anderer Behandlung, ein Lager aus Barenfell, wohl nach ur= altem Iågerglauben, — der Bar sollte den Zund berauslocken! Auch legte man auf Wunden, die von einem tollen Zunde berrührten, Zaare von dem= selben zunde, ein zeilmittel, dessen Undenken noch in einer bekannten Redensart fortlebt. Zat man abends zu viel des Guten gethan und befindet sich am andern Morgen in dem Zustande, von dem Goethe faat:

> Perser nennen's Bidmag Budden, Deutscher heißt es Ragenjammer, —

sondshaare

Zundshaare auflegen", d. h. wir wollen unsern Kater durch eine neue Libation zu verscheuchen suchen, — was freilich so wenig hilft wie die Zundsshaare gegen die Collwuth. Zandschuhe aus Zundesleder trug man bei Flechten an den Zänden, und Gürtel aus ungegerbtem Wolfsfell auf dem bloßen Leib, — je nach dem: mit den Zaaren nach innen gegen Kolik und mit den Zaaren nach außen gegen

Epilepsie.

wenn Einer vordem mit Schrecken gewahr wurde, daß er anfing durch die zagre zu wachsen, so ging er zum Bader, der schor ihm den Kopf kahl und glatt wie eine Billardkugel, frottirte denselben dann mit angefeuchtetem Senfmehl und machte endlich ein Kataplasma von Igelhaut-Asche darüber. Prachtvolle Sianatur, das! - Auch die Kaut der Zasenobren, nichts für unaut, mein Waidaesell! der Basenlöffel, hat ihre medizinische Bedeutung. innere wird frisch, mit grauenmild angefeuchtet, auf Franke Augen gelegt und der ganze Löffel stillt zu Asche gebrannt Blutungen. Ueberhaupt trägt Freund Lampe eine vollständige Offizin in und um sich und es ist wunderlich, daß es keine Apotheke "zum Basen" giebt, mir ist wenigstens noch keine vorge= kommen. Besonders waren es die Zagre des edlen Magethieres, die man zu allerlei guten Dingen verwandte: man machte mit Zonig Pillen aus ihnen gegen Bruche, benutte ihre Asche bei erfrorenen kuken und drebte sie zu Tampons zusammen um das Masenbluten zu stillen. Auch die Biberhaare gebrauchte man gegen Masenbluten, aber in anderer Art, indem man sie nämlich zu Asche brannte und mit Barg und Lauchsaft Augeln aus ihnen machte, um sie porkommenden kalls in das Masenloch zu Recken.

Das Maulthier muß früher in Deutschland baufiger gewesen sein als jett, das läßt sich einmal daraus schließen, daß es in erster Linie ein Reitthier, besonders für reisende Damen war, dann aber auch daraus, daß gerade die damalige Zeilkunde es nicht selten zu Medikamenten verwerthete. Die Asche seiner Laut 3. B. streute man auf Brandwunden und auf Geschwüre im Munde und seine gerasvelten Zufe mit Myrrhenol fanden als Zaarerzeugungs-Mittel Verwendung. Auch die väterliche Familie des Maulthiers, die Efel, mußten die Schate der alten Apotheken vermehren belfen: Spahne, die man vom Lufe eines lebenden Efels abfeilte, legte man mit Eselinnenmilch auf staarkranke Augen oder benutte sie zu Asche gebrannt innerlich gegen Epilepsie, die verbrannten Zagre aus der Mähne vermischte man mit Vel und Blei und schwarzte graue Zagre damit, wo= bei selbstverständlich das mitangewandte Blei die Zauptsache gethan haben wird. Die Usche der Kastanien des Esels, jener eigenartigen, hornigen Schwielen an der Innenseite der Vorderbeine, Reste der zweiten Jehe, galt als eins der besten Baarerzeugungs-Mittel "wo Du einem Weibe die Wange damit schmierst, so wachset ihr ein Bart bernach."

Ein berühmtes, altes Zeilmitttel war das Zorn vom Einhorn und Einhorn ist ein häusig vorstommender Tame für Apotheken. Man verstand aber unter Einhorn zweierlei Dinge: nämlich den Stoßzahn des Tarwals und die Zörner der Rhinoscerosse. Die letzteren gelten noch bei den Indiern und Malayen als ein unfehlbares Gegengift und die Zäuptlinge auf Java bedienen sich ihrer deshalb als Trinkgeschirr. Dieser Glaube gelangte, wahrscheinslich über Zolland, auch nach Deutschland und vom Ansange des 17 ten Jahrhunderts an wird der Asche

des Jorns vom Rhinoceros als Mittel gegen Verzgiftungen, ansieckende Krankheit u. s. w. gedacht. Giftige Thiere sollten auch durch den Rauch verzbrannter Elephanten-Jufe verscheucht werden.

Die Asche von allerei thierischen Theilen stand vordem allgemein in den Apotheken in bobem Unseben. Die der Ziegenbufe applizirte man äußerlich mit starkem Essia beim Kopfgrind, die des Ziegenborns bei geschwollenem Jahnsteisch, die der Ziegenhaut mit Vel bei wundgegangenen Kußen und außerlich und innerlich bei Schlangenbissen. Die Jiegenhaut erfreute sich überhaupt in der alten materia medica feines geringen Unsehens: so kochte man sie in Wasser aus, versetzte die Brube mit Essig und lief diese bei Masenbluten vom Patienten in die Mase einziehn, wobei der Essia seine Schuldigkeit gethan haben mag. Riemen aus Jiegenhaut wurden den Weibern beim Blutfluß um die Bruffe geschnallt. Die Untilopen bewunderte man wegen ihrer ausdauernden Lauf-Fraft: wenn der Mensch so laufen wollte und konnte, saate man sich, da wurde er schon schwißen, sollte da vielleicht nicht in den Antilopenhörnern ein schweiß= treibendes Mittel versteckt sein? Wahrscheinlich, - also last uns die Vorrathe der Pharmakopsen durch Usche vom Antilopenhorn vermehren, um so mehr als wir ja die der Spiken der Rinderhörner gegen Zusten und außerlich mit Essig gegen Nasenbluten bereits führen. Daneben fiebt eine Buchse mit gebrannten Aubelauen, die mit Wasser aufgestrichen nein dienlich Mittel wieder den Kropf sind". Zabt Ihr je einmal ein Paar Widder mit einander fechten seben? bei! wie das knallt, wenn sie mit den Köpfen zusammen= stoffen, was mogen die für Dickschadel haben, Unsereins bekommt Kopfschmerzen vom blosen Zusehn. Kopfschmerzen? ba, Signatur! Die Asche der Wolle,

die den Widdern zwischen den Zörnern wächst, muß selbstverständlich eine vorzügliche Arzenei bei Kopf-

schmerzen abgeben.

Von allen wilden Thieren stand dem Deutschen keins naber als der Zirsch, er war in grauer Vorzeit das Geschöpf gewesen, um das die bochsten Lebensinteressen der alten Germanen sich drebten, ja, auf dem ihr ganzes Dasein berubte. Was wunders, daß der kirsch in der alten keilmittellebre eine der allerersten Rollen svielt und er ist eins von den wenigen Thieren, das noch nicht ganz aus den Offizinen verschwunden ist. Aber die alten werke, der Garten der Gesundheit (Hortus sanitatis), oder Gefiners Thierbuch wimmeln geradezu von allerlei Mit= theilungen, wie dies oder das vom Zirsch als Medikament zu verwerthen ist und sie wissen viel 3u erzählen von der zeindschaft des zirsches und der Schlange. Ein Ding ist besonders auffallend und wunderbar am Birsche, so wunderbar so= gar, daß man danach einen Monat (Kornuna) benannte: das ist der periodische wechsel des Geweibes und im Geweih suchte man die Saupt= Frast. Man schnitt es, solange es noch jung und blutreich war, in Scheiben, die man mit Breuzwurzsaft und Spiritus digerirte und so einen Schnaps darstellte, der bei Schlangenbissen verabfolgt wurde. Gegengifte wurden aber vielfach als wurmabtreibende Mittel angesehen, so auch das Birschborn, dessen Usche eines der beliebtesten Untbelmintika gewesen zu sein scheint. Innerlich gab man sie mit Wein gegen Gelbsucht, außerlich mit Aubmild wider Sommersprossen und man schrieb ihr schweißtreibende Kräfte zu. Auch das echte Oleum animale Dippelii wurde wesentlich aus Birsch= born dargestellt, was sehr schwer war, 20 Rekti= fifationen

fikationen und eine 40 thaige Arbeitszeit verlangte, daher denn Dippels thierisches Vel theuer perkauft wurde. Gürtel aus Birschhaut sollten abnliche geburtserleichternde Wirkung baben, wie die aus Menschenhaut und sie wurden laut Bericht der Berzogin Eleonore auf geradezu scheufiliche Weise gewonnen. Man fing dazu den Kirsch, band ibn und streifte ihm bei lebendigem Leibe entlang der Mitte des Ruckens, vom Kopf bis zum Schwanze, einen handbreiten Riemen ab, worauf man das unglucks liche Thier wieder laufen ließ. Die Schinderei mußte aber an einem Freitag vorgenommen werden, und zwar in den "Dreißigsten", sonst zog der Zauber nicht. Wenn man, lehrt der alte Schröder, die Saut des Rammes einem lebendigen Pferd mit Gewalt herunterziehet und auf den geschorenen Kopf eines Menschen setzet, "so machet sie die zaare wachsen, aber nicht sonder Zauptschmerzen, und abmen die zaare, die Unfangs hervorwachsen, denen Pferdehaaren nach, die man aber so oft wegscheeren muß, bis menschliche Zaare folgen!. Das Geweih des Elenthiers wurde abnlich benutt wie das des Firsches, aber zumal machte man aus den Blauen dieses Thieres Singerringe gegen Epilepsie.

Es ist auffallend, wie wenig die Zautgebilde der Vögel in der alten Zeilkunde Verwendung sinden. Man sollte denken, den so überaus wundersbaren Federn sei eine ganz besondere Kraft zugeschrieben worden, was sich aber durchaus nicht so verhält. Außer den bereits angeführten Fällen, wo sie zum Käuchern oder in Gestalt von Amusletten gegen Kopfschmerzen dienen, habe ich sie und zwar die vom Pfau nur zweimal als Zeilmittel erwähnt gefunden. Man kochte dieselben mit Bier ab und gab den Sud den Frauen bei bösen

bosen Brüsten zu trinken und weiter verabfolgt man von ihrer Asche drei Messerspitzen voll in einem weichen Ei gegen die Schwindsucht. Seltsam ist es, daß das Kopshorn des Aniuma (Palamedea cornuta), eines durchaus nicht häusigen, südamerikznischen Vogels, Eingang in die materia medica unserer Vorsahren gefunden hat. Man legte es eine Nacht über in wein, den man dann einer Kreissenden zu trinken gab. Es ist das wahrscheinlich ein altes, indianisches Volksmittel. Recht sonderbar ist es auch, daß man den, doch gewiß sehr aufsfallenden Kämmen der Sähne keine Ausmerksamkeit geschenkt hat, wohl aber der Saut der Gänsesüße, deren Alsche blutstillend sein sollte.

Während Vogelfedern, wie gesagt, kaum eine Rolle in der alten Medizin spielen, spielt die Schlangenhaut eine um so größere, aber nur die hat die wahre Kraft, welche die Schlange bei der Fäutung selbst abgestreift hat. Man legte sie ganz auf leidende Augen und schmerzende Jähne, sowie auf die vom Biß eines tollen Jundes herrührende wunde, steckte Stücke von ihr zusammengedrückt in kranke Ohren, streute ihre Asche auf Wunden, kochte sie und gab die Brühe zur Vertreibung der Läuse zu trinken. Schildkrötenasche fand Verwenzoung bei Lusgaeschwüren.

Auch die Zaut verschiedener Fische diente zu Zeilzwecken. So stillte die einer lebendig geschunsdenen Forelle auf die Stirn gelegt, das Aasensbluten, die des sich krummenden Aals applizirte man auf verkrummte Glieder, oder getrocknet und in kochendem Wasser wieder aufgeweicht auf eingesklemmte Brüche, und das Chagrin des Meerengels

(Squatina) auf Glechten.

Von den Fautgebilden niederer Thiere kommen

nur Schalen von Krebsen und Mollusten, sowie Perlen in Betracht. Die Rudenschuppe der Sepie (os sepiae) diente pulverisirt mit Frauenmilch als Kataplasma auf franke Augen. Man fisst in alten Medizinaltaren oft auf das wort "Lischbein". das bedeutet os sepiae und nicht die Subsfanz, die wir jest so nennen und die zuerst 1593 in London, aber nicht zu medizinischen Zwecken, Verwendung fand. Die Schalen unserer weinberaschnecke pul= verisirte man mit getrockneten Bienen nist eine fast berrliche und von vielen Leuten bewährt gefundene Arzneill wider den Stein. Diel im Gebrauch mar ein Pulver, das aus den, "Meernabeln" oder "Blattae Byzantium" genannten Deckeln von Seeschnecken (besonders aus der Gattung Trochus) beraessellt wurde. Man schrieb ibm abführende Arafte gu und es sollte aute Dienste leisten bei Milzkrankbeiten und Austerie. Die kleinen Muschelchen, die sich oft in Badeschwämmen sinden, wurden zu Pulver gegen Skropheln gebraucht. In manchen alten Taxen findet man auch einen "Lapis spongiae", der in großen Badeschwämmen soll angetroffen werden. Das wird Verschiedenes gewesen fein: Pleine Kalt= oder Kiefelschwamme, Moostbierchen, vielleicht auch Kalkalgen (Corallineen). Er diente zerstoßen zum Abtreiben der würmer. Pulver von Miesmuscheln war barntreibend, von Austern= schalen magensfärkend. Den bochsten Ruf aber von allem, was von Weichtbieren berstammt, genossen die Perlen. Schon ihr einfaches Tragen war Gegen= aift. Pulverisirt wirkten sie im allgemeinen Eraftigend, im besondern beilend bei Augenleiden, Magen= saure und mit Juder bei Bergschwäche. Eine aus ihnen bereitete Effenz galt als eins der köfflichsten Mittel wider den grauen Staar. Mit Jimmetwasser bereitete

bereitete man ein Mittel gegen Blähungen aus ihnen, aber schon 1726 ist ein alter Urzt, Boekler mit Namen, der Meinung, daß die etwaige Kraft dieser Medizin sicher im Zimmetwasser, aber nicht in den Perlen zu suchen sei. Aus fossilen Muschelsschalen wurde das s. 3. Specificum Crollianum gegen Wassersucht, Verstopfung und Milzschmerzen hers

aestellt.

was die aus Zautgebilden von Spinnenthieren gewonnenen Zeilmitte lanlangt, fo erwähnt Plinius, man habe sich in den bätischen Provinzen (dem beutigen Andalusien und Granada) gegen den Biff eines giftigen, ameisenartigen Thieres der abgestreif= ten kaut derselben Thierart mit Wein bedient. Er nennt das Thier Salpuga oder Solipuga und es ist jedenfalls ein anderes Geschöpf gewesen, als die Spinnenformen, die wir beutzutage Solpuga nennen, denn diese finden sich nur im Prient aber nicht in Spanien. Gestoßene Arebsschalen mit Rosenol frich man auf den Ausschlag der Kinder und Pulver von den Schalen der Krabbenscheeren gab man per signaturam wieder die Schaar von Krankheiten, die man früher unter dem Mamen "Krebs" que sammenfaßte. Die schwarzen Scheerenspigen waren am dienlichsten. Berftogene Seeigelschalen mit Effig strich man auf Kropfe.

Im Anschluß an die Zaut, wollen wir den Außen, den die alte Arzneikunde aus den Abscheisdungen von Zautdrüsen und anderer ähnlicher Drüsen, sowie aus den durch solche hervorgebrachten produkten zu gewinnen verstand. Plinius erzählt, zu seiner Zeit habe man in den Sechtschulen den Schmuß (strigmentum) von den Wänden abgeschabt, der sich hier im Lauf der Jahre durch die sich anlehnenden schwißenden und mit Gel eingeriebenen Gladiatoren

Gladiatoren angesammelt hatte, um ihn gegen Gesichwure zu gebrauchen. Menschlichen Schweiß gab man auch später innerlich gegen Skropheln und Alberti erzählt, bei schweren Entbindungen hätten die Sebammen der Kreißenden durchschwißte, schmußige

Strumpfe des Ebemannes angezogen.

Ein berühmtes seilmittel mar der menschliche Speichel und es eristiren Differtationen, die sich ausschlieflich mit seinem Gebrauch in der Medizin befassen. Christus heilt dem Blindgebornen mit Speichel die Augen und auch Plinius empsiehlt denselben bei Augenfrankbeiten, Blechten, Brabe, Surunkeln und Krebs. Im beilfamsten ist der Speichel eines gesunden, jungen Mannes morgens, bevor derselbe etwas genossen bat: dann vermag er selbst den Folgen des Bisses eines tollen Zundes oder einer Schlange vorzubeugen. Auch in sympathetischer Weise wird der Speichel des Menschen benußt. Die alte Bebamme Salpe auf Lesbos rath, man folle sich, wenn Einem die gufe oder Arme eingeschlafen sind, mit dem eignen Speichel die obern Augenlider befeuchten. Bei Kalsschmerzen rieben sich unsere auten Vorfahren mit der rechten Sand die rechte und mit der linken die linke Aniekeble mit ihrem eignen Speichel ein. So Einem ein Insekt ins Ohr gekrochen ist, soll man ihm hinein speien und gegen Bamorrhoiden ist nichts besser als Salbe aus der Asche von einem Stud Fastanienbraunen Tuches mit Speichel. Gegen Afthma und Emphysem gab man den Maulschaum eines Maulthiers mit Wasser zu trinken. Wurde der Patient gefund, so mußte freilich das Maultbier sterben. Die Landsknechte benutten den Maulschaum der Pferde um bei Braune damit zu gurgeln und wenn sie sich wund (einen "wolf") gelaufen hatten, sich damit

damit die betr. Stelle zu waschen. Aur noch von einem Thier außerdem wurde der Speichel benutt: man ließ Wasserscheue von Kreuzottern beißen, — das Gift der Schlangen sitt bekanntlich in ihrem

Speichel.

Unter die Sekrete von Zautdrusen geboren auch drei der berühmtesten zeilstoffe, welche die altere Medizin dem Thierreich entnahm: Moschus oder Bifam, Castoreum oder Bibergeil und Bibeth. Der Moschus findet sich in einer Lauttasche am Bauche des mannlichen Moschusthieres und er war geradezu eine Universalmedizin, die alle mogliche Brankbeiten, von der Ohnmacht bis zur Tollbeit, beilen sollte. Der Moschus, den die grabischen Aerzte in die Medizin eingeführt haben, kam am besten von Conkin und Thibet, der persische und sibirische galt als weniger aut. Aicht weniger berühmt war das Bibergeil, eine Substanz, deren sich die Sage in eigenartiger weise bemächtigt bat. Man sagte, es seien Die Loden des Bibers, und dieses Thier habe die Gewohnheit, wenn es verfolgt werde, sich dieselben abzubeißen. Daß die Biber dieses thun, wird verschiedentlich motivirt: nach der einen Darstellung opfert er dem Jäger das Castoreum freiwillig, um sich das Leben zu retten, nach der andern versteckt er es, weil er es seinem Machsteller nicht gonnt. Mun, das Bibergeil hat mit den Zoden nichts zu thun, es ist vielmehr das Sekret großer Zautdrusen, die sich, zwei an der Jahl, in der Ahbe des Ufters befinden. Ihm wurden abnliche Krafte zugeschrieben wie dem Moschus. Aber schon der alte Leipziger Professor Ettmüller urtheilt (1678) anders über ihn: "Also, fragt er, er riecht gut, todtet die Würmer, vertreibt jeden Ausschlag, stärkt die Kraft der Merven und der Gebarmutter, — nun und dann? Ihr konnt

das Bibergeil ruhig aus Euern Apotheken berauswerfen, es bleiben immer noch gerade genug Medis kamente darin zurück". — Interessant ist besonders eine Verwendung des Bibergeils. Man machte namlich aus ibm und geriebenen, trodnen Rautenblättern schon Ende des 16ten Jahrhunderts ein Niespulver. Niesen galt seit je für gesund und man suchte es kunstlich zu erzeugen. Die alten Romer verwendeten dazu Redern, mit denen sie sich die Masen kipelten, aber schon sebr zeitig im Mittelalter waren pulverisirte Pflanzentheile (Nieswurz u. s. w.) im Gebrauch. Mithin ist die Sitte zu schnupfen in Europa älter als die Bekanntschaft mit dem Tabak. Das Schnupfen kam nicht auf, weil man den Tabak batte kennen lernen, man benufte vielmehr dieses aromatische Kraut, weil die Sitte des Schnupfens schon vorhanden war. Sehr bäufig begegnet man in alten werken Klagen über die Verfälschung des Bibergeils mit Schrot und Sand und diese Verfålschung lohnte sich, denn es kostete 3. B. in Bremen 1665 das Loth Bibergeil anderthalb Thaler, für die damalige Zeit eine gang hubsche Summe. Zeu= singer hat in einer gelehrten Abhandlung den sehr interessanten Machweis geliefert, daß die Mamen castor für Biber und castoreum für Bibergeil aus einem Mifiverständnif entstanden sind. Der zentral= assatische Name für das Moschusthier war Kastoras und sein für die Zoden gehaltener Beutel bieß muschka, d. i. Soden. Die Griechen konnten nun das erste wort nicht übersetzen, sie nahmen es also einfach mit berüber und muschka wurde übersett mit öpyec. Durch sehr nabe liegende Verwechse= lungen wurde nun die Bezeichnung castor vom Moschus auf den Biber übertragen.

Das Zibeth ist eine Absonderung, die sich in

zwei taschengrtigen Drusen neben dem After der Jibethkaße (Viverra Zibetha), einer Bewohnerin Ostindiens und der großen Sundainseln, und der afrikanischen Civette (Viverra civetta) findet. grüber, als der Gebrauch des Jibeth noch eine allaemeinerer war, wurden diese Thiere in ihren Zeimathlandern vielfach gehalten und von Zeit zu Zeit ihrer kost= baren Salbe beraubt. Jest wird die Civette nur noch in Abriffinien gezüchtet. So wird im "Globus" berichtet: "Von diesen Thieren ist eine so große Menge vorhanden, daß manche Kaufleute deren mehr als 300 im Zause balten. Die Thiere werfen einen nicht geringen Außen ab. Die Jibethkaße bekommt als kutter dreimal in der Woche robes Rindfleisch und viermal einen Mildbrei: sie wird dann und wann mit Wohlgerüchen beräuchert, und in jeder Woche kraßt man ihr eine salbenartige Materie ab, das Zibeth, welches in wohlverwahrte Ochsenborner gethan wird und einen einträglichen Bandel bildet." Bemerkenswerth ift es, daß man das Thier dieser Substanz balber im 16ten und 17 ten Jahrhundert auch in Europa hielt. In die Medizin wurde das Jibeth als ein anregendes, Frampfstillendes, schweißtreibendes und stimuliren= des Mittel eingeführt. Jest ist sein Gebrauch peralter.

Eine gleichfalls sehr merkwürdige, früher in der Medizin vielfach verwerthete Substanz, ist das Walzrath, auch Ambra und Sperma ceti genannt. Diese Masse liegt auf dem Kopf des Pottwals, (Physeter macrocephalus) zwischen der Spiße der Schnauze und den Spriklöchern. Unter einer etwa handbreiten Lage Speck sindet sich ein sehniges Blatt, nach dessen Entsernung man auf die Walrath-Bebälter stößt, zellenartige, senkrecht neben einander gelagerter

gelagerter Raume, deren Wandungen Sortsekungen jenes Sehnenschildes sind und die mit einander kom= muniziren und eine blige, weißliche Gluffigkeit ent= halten. Diese Masse kann, je nach der Große des wals, eine Machtigkeit von 4-8 guß besitzen und bis über 50 Jentner Walrath liefern. Ueber das Walrath bezw. über seine Bildungsstätte existiren eine Masse Vermuthungen, und es ist wohl möglich, daß man in der Chat sehr verschiedene Dinge mit dem Mamen bezeichnet. Die Einen betrachten ibn als eine Art Darmstein, andere sprechen dabei von Saden (Drufen) am Ufter oder hinten am Rachen. Gelegentlich findet man die merkwürdige Substanz auf dem Meere frei schwimmend oder an der Kuste angespult und das hat nicht gerade dazu beigetragen, Die Renntniß über ihre mabre Matur deutlicher zu machen. Man bielt sie bald für thierischen Samen, daber die Benennung Sperma Ceti, bald für pflanzlichen, selbst mineralischen Ursprungs. Undere erklarten, das walrath sei Vogelkoth oder der Rest eines todten Seefisches oder eines großen, sepienartigen Geschöpfes, das durch einen, bei Wasser= leichen allerdings vorkommenden, eigenartigen Prozeß, die Leichenverfettung völlig verseift oder verwachst sei. Man unterscheidet vom Ambra drei Sorten: graue, die beste, weiße und schwarze. In der Medizin wurde das Walrath bis vor nicht langer Zeit gegen Katharrhe, Beiserkeit, Diarrhoen und Ruhren angewendet. Begenwartig wird er nur noch zur Bereitung feiner Bergen benutt. Einst bieß er medicus Hercules und galt für eine der kräftigsten Medizinen und jetzt haben die Seifensieder sich seiner bemächtigt. Sic transit gloria mundi! Noch von einem Sauge= thier wurde das Sekret besonderer Zautdrusen in der Zeilkunde gebraucht, — das ist der Edelhirsch. Dieses

Dieses Thier hat, wie viele andere Wiederkauer, unterhalb iedes Auges eine tiefe Grube, in der sich eine merkwurdige Masse absondert, die erst klebrig, schmieria ist und nach Buttersaure riecht, endlich jedoch hart wird und einen angenehmen Geruch erhalt. Da die Absonderung fortwährend von statten gebt, so quillt die Masse nach und nach aus der Grube beraus und nimmt schließlich einen solchen Umfang an, daß der Birsch dadurch im Seben beeintrachtigt wird und sie deshalb abreibt. Diese Substang führt den Mamen Birschthranen, war vordem offizinell und wurde in Pulverform besonders gegen die rothe Ruhr gegeben. Mensch= licher Ohrenschmals fand gegen Insektenstiche, Miet= nägel, Panaritium und Augenschmerzen äußerlich Verwendung und die Staarstecher bestrichen vor der Operation ibre Madeln damit. Den Schmuß aus den Ohren des Esels strich man als Schlafmittel auf die Stirn und das Klauenfett des Kamels diente mit gur Bereitung einer Salbe gegen Bamorrhoiden. Als startend und schweißtreibend galt das, Oesypus genannte wollfett der widder.

Faur noch von einem wirbelthier, vom gemeinen zuerfalamander nämlich, wurde der Saft der Zautsdrusen und zwar zum Entfernen der Zaare anges

wendet.

Von wirbellosen Thieren wurden Zautdrüsen und deren Abscheidungsprodukte oder die durch sie bervorgerusene Veränderungen an Pflanzen nur selten benutt. Doch weiß ich, daß man wenigstens in einem Fall Insekten wegen ihrer Zautdrüsen in der Medizin angewendet hat. Man trocknete und pulverisitet nämlich schon im Alterthum haarige Raupen (Pityocampi genannt), wahrscheinlich dem, allerdings im Süden nicht vorkommenden Prozessionsspinner

zessionsspinner abnliche Kormen. Man brachte Dieses Pulver gegen Ausschlag und flechten in Anwendung, trieb aber auch allerlei Mißbrauch damit, da es ähnlich wie Kanthariden wirkt. Im corpus juris wird dieser Misbrauch als straffallia bezeichnet. Der Sautschleim der Wegschnecken galt für sehr beilfam innerlich bei Reuchhusten, Schwindsucht und andern Erkrankungen der Athmungswerkzeuge, und man stellte Passillen daraus her. Aeußerlich wurde der Schleim gegen Zühneraugen angewendet.

Produkte, die durch Insekten an Pflanzen hervor gerufen werden, sind Gallapfel und Lack. Die Gallapfel wurden wegen ihrer Bittere vielfach bes nußt, sogar von einem französischen Arzt Dr. Reneaume (1710) als Surrogate für die Chingrinde. Stude von ihnen stedte man in schmerzende, boble Jabne und man benutte sie zur Bereitung einer Salbe zum Schwarzfärben der Zaare. Die Gallsapfel der Rose, Bedeguar, Schlafäpfel, Rosensschwamm, Schlafkaut genannt, wurde gebrannt und pulverisirt gegen Stein und Durchfall anges wendet. Schröder empfiehlt gegen Kropf innerlich Pulver von gebranntem Badeschwamm und der "baarichten Schlafkaußen, wie sie an wilden Rosen» stöden machsen".

Absonderungen besonderer Drusen sind Spinne= web und Seide und beide fehlten nicht in den alten Apotheken. Der bekannteste Gebrauch, den man vom Spinneweb machte, war der, daß man es auf kleinere, blutende Verletztungen legte, und das läßt sich horen. Frisches Spinneweb ist namlich durch die Begenwart winzig kleiner, leimartiger Tropfchen klebrig, es ist zugleich dicht, vereinigt also die zwei wichtigsten Eigenschaften des englischen Pflasters in sich. Freilich muß man darauf achten, daß es

rein und frei von Staub ist, sonst kann man durch seine Benukung weit leichter Schaden gnrichten als Außen stiften. Aber auch anderweitig bediente man sich des Spinnewebs. Meußerlich leate man es gegen Blabungen auf den Mabel und gab es innerlich noch am Anfang unseres Jahrhunderts aegen Wechselsieber und manche Aerzte zogen es der Chingrinde vor. Pulver von Seidenkokons galten fur berastarkend und blutreinigend und mit Zonig als ein autes Mittel gegen Franke Jahne. Der Lack entstebt auf Pflanzen durch Unstechung derselben seitens Schildlausarten. Man brauchte ihn in der Medizin als athmungserleichternd und das Jahn= fleisch festigend. Zonig und Wachs, welche hier folgen mogen, fanden mit andern Mitteln zusammen einen sehr ausgedehnten Gebrauch in der alten zeil= kunde. Ersterer wurde schwächlichen Kindern verabfolgt und mit getodteten Bienen vermischt solchen, denen es nach dem Genuß schwerer Gerichte übel geworden war. -

Daß die fast unverwüstlichen Ihne mancher Thiere besonders gern als Amulette getragen wurden, hatten wir weiter oben erwähnt, sie wurden aber auch innerlich in Pulversorm gegeben. So galt Narwalzahn-Pulver mit Wein für herzstärkend und als Mittel gegen die fallende Sucht, Pessilenz und Zundswuth. Eine sehr gute Meinung in Bezug auf seine Zeilkräfte hatte man auch vom Elsenbeinpulver: man nannte es Spodium und klagte darüber, daß es so viel mit Knochenmehl verfälscht würde. Es sollte gleichfalls herzstärkend sein, mit wegerichsaft war es ein Mittel gegen die rothe Ruhr und Blutspeien, gegen die Gelbsucht trankman es mit wein, und mit Bocksblut vermischt nahm es wider den Stein, mit zirschhorn zusammen

war es ein bekanntes Wurmmittel, mit Rosenól gab es eine Salbe beim Panaritium, und gegen Nasensbluten wurde es geschnupft. Es wurde auch zu Passillen verarbeitet, die fruchtbar machen sollten, was Schröder bezweiselt, denn der Elephant "sei langsam im Zeugen". Auch die Flußpferdes und Walroßzähne wurden ähnlich benutzt. Gegen Vollsblütigkeit erwiesen sich pulverisitet Iahne des Kirschsebers heilsam und gegen Schlangenbis die des Menschen. Bei Jahnschmerzen wirkten die zerskleinerten Jähne der Meerbrassen (Sargus) und der Zunde gut und die Aschreisen den Kindern das Jahnsleisch gerieben den Kindern das Jahnsen. Die pulverisiten gebrannten Kinnladen der Zechte mitsammt dem Gebisse nahm man gegen den Stein.

Die Jungen der Thiere fanden merkwürdig wenig Berücksichtigung. Man legte Schlangen=
zungen auf Wunden, am besten eine solche, die einer lebenden Schlange ausgeschnitten war. Gestrocknete Juckszungen mit heißem Wein gebeizt, entsfernten, aufgelegt, Splitter und andere eingestoßenen Fremdkörper.

weit häusiger sindet der Magen Gebrauch und in der Regel der solcher Thiere, die sich durch bessondere Verdauungskraft auszeichnen und meist wird er auch bei Verdauungsbeschwerden verabsolgt: so vom Wolf, Adler, Gans und von verschiedenen Seesischen. Die innere Magenhaut des Strausses galt auch für magenstärkend, ebenso die des Zuhnes und diese wurde noch vor 80 Jahren in den Apostheken geführt. Gegen Milzleiden wurde pulvis vom Delphinmagen angewendet und gegen Schlangenbisse der vom Wieselmagen. Kalbslab wurde als Gegenzgift angesehen und noch 1801 pries man den Magenssstat

saft von Raubthieren äußerlich gegen Geschwüre. Mit dem ganzen Darmrohr frischgeschlachteter Thiere machte man mit warmem Wasser Linreibungen gegen Rheuma, Gicht, Marasmus und Abzehrung im kindlichen Alter. Der Milz wird selten in den alten Pharmacopsen gedacht. Von einer gedörrten Milz eines Esels solle man gegen Milzstechen vier Tage lang morgens nüchtern etwas essen und gegen

Gelbsucht Rebmilz.

gufig geschiebt der Leber und Galle Er= wähnung und die lettere ist ja noch beute offizinell. Die Jaelleber wurde zu einem Pulver bei Kacherie verarbeitet, gegen übelriechenden Athem ließ man sich eine Suppe aus Dachsleber fochen. Bei Leberleiden balf eine mit wein gebeizte Leber vom Lowen und wider Zusten die des Wolfs in Pulverform, aber der wolf mußte im Januar, dem wolfsmonat, er= legt sein. Der Genuß gebratener Juchsleber vertrieb das Affhma. Gleichfalls gegen Leberkrankbeiten, aber auch gegen Epilepsie bediente man sich der Eselleber, auf die wunde des Bisses eines tollen Zundes legte man die Leber eines Bockes, die des Rehs fand bei Augenkrankheit in verschiede ner korm innerlich und gußerlich Verwendung, auch ihre Asche zog man mit Essig bei Nasenbluten in die Mase. Gegen Leberleiden wurden thierische Lebern überhaupt besonders gern gebraucht z. B. die des Firsches, der Ente oder einer alten schwarzen Benne, der sie bei lebendigem Leibe ausgeschnitten war. Bei der Rubr nahm man Pulver von Lebern der Breuzottern, bei Tobsucht des zechtes und bei Gelbsucht des Meerbrassens (Sargus).

wenig Organe des thierischen Körpers sind an der Zusammensetzung der alten materia medica stärker betheiligt als die Galle, namentlich giebt es nur sehr

wenig Thiere, von denen sie nicht als ein gufferliches Mittel gegen Augenfrankbeiten empfohlen wird. Die Barengalle ist ein wahres wunderding, sie hilft bei: Epilepsie, Aussaß, grauem Stagr, Affbma, Brebs, Jahnweh u. f. w. Gegen Epilepsie af man auch eine mit Effia vermischte Galle, die einem lebenden Zunde ausgeschnitten war. War der Patient mannlich, so mußte auch die Galle von einem Ruden fein, war er weiblich von einer Zundin, war er jung, so mußte ein junger gund dran glauben, war er alt ein alter. War man von einem tollen Zunde gebissen worden, so verschluckte man etwas von der Galle desselben: entweder starb man dann innerbalb 7 Tagen oder man erlangte Genesung. Frische Sasengalle mit zonig war nicht nur gut gegen Augenleiden, in das Ohr geschmiert vertrieben sie auch die Taubbeit und mit Branntwein an die Schläfen gerieben "soll sie gewiß schlaffen machen". Mäusegalle mit Gel träufelte man sich ins Ohr, wenn ein Insett hineingetrochen war. Ebergalle balf bei Skorpheln, Galle des Lammes bei Epilep= sie, die des Rindes schmierte man sich mit Mithri= dat und Aloë auf den Mabel um die Würmer abzutreiben, ja, noch 1829 rieb man sich den Bauch bei Kolik damit ein. Als Magensaure tilgend und die Verdauung befordernd wurde sie in Getranken und Clystieren verwendet, gufferlich mit Zonia auf= gelegt, sollte sie Splitter berausziehen. Die Biegengalle vertrieb die mouches volantes und zu starte Augenbrauen; mit Zonia, Knoblauchsaft und pulverisirter Schlangenhaut zusammen that man sie erwarmt in erkrankte Obren und auch mit ihr konnte man sich wider die Würmer den Mabel einreiben. Die Rebgalle erfreute sich besonders als Schönheitsmittel keines geringen Ansehens: mit Zonia und Lupinen= mebl

mehl machte man einen Aleister aus ihr, der auf Schwinden und geringe kleine Ausschläge gestrichen wurde, einfach in Wasser aufgelöst diente sie zu Waschungen gegen Sommersprossen und durch die Sonne verbrannte Zaut, mit Zonig wurde sie bei Bräune in den Zals gepinselt.

Die Galle der Vögel wurde nur wenig in der

Die Galle der Vögel wurde nur wenig in der Zeilkunde benutzt. Aus der getrockneten des Kranichs machte man zusammen mit Zollunderblüthen ein Schnupfmittel gegen Schlagfluß und über die Geier-

galle gab es ein Verslein, das da lautete:

Beyergall ein Löffel genügt mit Wein, Soll gut zum fallenden Siechtag (Epilepsie) seyn.

Die Galle des Chamaleons lieferte ein besons deres kräftiges Augenmittel, die des Frosches und Zechtes fand wider Eingeweidewürmer Verwendung, die erstere innerlich genommen, die andere äußerlich auf den Nabel geschmiert, und Welsgalle endlich

war ein Mittel die Warzen zu vertreiben.

Die Respirationswerkzeuge der Thiere fansoen per signaturam hauptsächlich bei Erkrankungen von Kehle und Lungen Benutung. Man trockenete die Luftröhre eines Wolfes und ließ bei Zalssschmerzen den Patienten die Getränke durch dieselbe aufschlürfen. Schwindsucht, Asthma, Keuchhusten wurden mit Pulver von geräucherten Lungen von Wolf, Juchs, Zirsch, Lamm u. s. w. behandelt und Blutspucken mit einer Mischung von gebrannter Geierlunge, Rebenasche und den rothen Granatäpfelsblüthen. Auch benutte man die Lunge des Zasen, dieses vortrefflichen, lungenstarken Läufers als Kataplasma gegen erfrorene Jüße, Podagra und andere Leiden der unteren Gliedmaßen und Eberslunge seltsamerweise gegen Trunksucht. Aus menschslichen

lichen Zerzen bereitetes Pulver gab man gegen Fallsucht und das Zerz der Uffen, denen man im Ganzen in der alten materia medica nur wenig begegnet, aß man, sein Gedächtniß zu stärken, man brannte und pulverisirte das des Maulwurfs gegen Bruchschaden. Bei den viertägigeu Jieber genoß man ein Löwenherz, wenn man nämlich gleich eins bei der Zand hatte, und gegen Epilepsie nahm man das aus einem getrockneten wolfsherzen bereitete Pulver, entweder für sich allein oder mit den von drei Kolkrabenherzen gewonnenen zusammen. Gegen die fallende Sucht wurde auch empfohlen das Zerz eines männlichen Eselfüllens unter freiem Zimmel mit Brot zu verzehren.

In der Scheidewand zwischen den Kammern der Zerzen einer Anzahl von Wiederkauern entwickelt sich von einem gewissen Alter ab eine iokale Versknöcherung, — der Zerzknochen oder das Zerzkreuzelein. Das vom Zirsch wurde in Pulversorm einzgenommen oder auch als Amulett getragen gegen allerlei Zerzaffektionen, wie Klopfen, Kramps, dann galt es für herzstärkend und blutstillend. Toch besser war das Zerzkreuzlein des Steinbocks, der in den "dreißigsten" (zwischen 15. August und 15. September) geschossen war. Gegen wechselsieber war Zechtherz ein gutes Mittel: man schnitt es entweder dem lebendigen Lisch beraus und verzschlang es roh, oder kochte es und verzehrte es mit Essig.

Rein Theil des thierischen Körpers hat in der alten Medizin eine bedeutendere und, man kann sagen, unbeimlichere Rolle gespielt als das Blut. Den alten Aerzten und dem Volk war Blut allersdings "ein ganz besonderer Saft". In den Kuren mittelst Blut spukt mancher uralte Aberglaube seit

der Sexenmutter Med ea Jeiten her, — Machklänge der ursindogermanischen Sage über das Jestmachen durch Baden im Blut, wie sie unter andern in der Siegfriedssage auf uns gekommen ist. Natürlich galt das Blut der Menschen und besonders das ingendlicher Individuen als das beilkräftiasse.

Schon die alten Neavoter verschrieben Bader aus dem Blute blinder Menschen gegen Elephantiasis und Tertullian berichtet, die Magier, und unter ihnen sicher Chaloger, Punier und Juden, hatten Menschenblut zu allerlei Jaubereien benutt, damit geopfert und Zeilmittel daraus gemacht. Als Raifer Konstantin der Große am Aussatz erkrankt war. wurden ihm auch Bader aus kindlichem Blut ver= ordnet und man setzte sich dewaltsam in den Besit einer Anzahl von Knaben und Mädchen, aber der Kaiser aab sie ihren Müttern zurück mit den denkwürdigen worten: "impietas facinoris evidens est, eventus incertus". die Gottlosiakeit einer solchen ver= brecherischen That ist ersichtlich, ihr Erfolg wäre doch nur ungewiß. Dem Aberglauben, daß ein Bad im Blut eines jugendlichen Menschen den Ausfat beilen konne, verdankt die deutsche Litteratur eine köstliche Perle, die reizende Joylle vom armen Keinrich von Kartmann von Aue. Da der Ritter Zeinrich von der scheußlichen Krankbeit befallen ist, findet er Miemanden, der ihn zu beilen vermochte und so macht er sich auf, um die medizinische Sacultat zu Salerno, eine der berühmtesten Bochschulen des Mittelalters, um Rath zu fragen. was er da zu boren bekommt, lautet wenig trofflich:

> "Ihr müßet haben eine Magd, Die unbefleckt an Ehre, Und entschlossen wäre

Den Tod für Euch zu leiden. Ihr mögt Euch selbst bescheiden, Ob diese leicht zu sinden sei? Und doch bedürft Ihr zur Arznei Nichts als des Mägdleins zerzensblut: Das wär für Euer Uebel gut."

Es sei nur noch erwähnt, daß sich in der That ein junges Mädchen sindet, das für den Ritter den Tod erleiden will. Dieser wird aber von selbst gesund und heirathet darauf die Jungfrau. In einer andern Sage von den beiden Freunden Ame-lius und Amicus opfert der eine seine zwei Kinder um den andern zu heilen, der auch seine Gesundheit wiedererlangt, während die beiden getödteten Kinder durch ein Wunder wieder lebendig werden. Der Jusammenhang dieser Sagen mit dem alten Opfersaberglauben, wie er im Sündenbock des jüdischen Kultus, sa bis in das Christenthum nachklingt, liegt auf der Jand. Von den Scharfrichtern ging die unheimliche Sage, daß sie ihre Lehrlinge Mienschenblut trinken ließen um ihnen die Verzagtbeit zu nehmen und sie kühn und für ihr fürchtersliches Jandwerk geeignet zu machen.

Der grausigste Blutaberglauben jedoch ist der, daß die Epilepsie geheilt werden könnte, wenn der Kranke sich dazu verstehen wolle, den warmen Lebensssaft eines eben Geköpften zu trinken. Das ist in der That mehrfach vorgekommen. So that im Jahre 1726 ein sechszehnjähriges, epileptisches Mädchen zu Augsburg einen solchen Trunk, sie soll aber, wahrsscheinlich vor Aufregung und Grauen bei vorheriger übler Disposition, wahnsinnig darüber geworden sein. Die alten Aerzte sprachen sich selbst schon gegen diesen Misbrauch aus. So sagt Celsus

mit Bezug hierauf: "Ein widerliches Mittel, das ein an und für sich immerhin noch zu ertragendes Uebel noch gräßlicher gestaltet" und Aretaeus aus Rappadocien bemerkt: "Es ist ein thorichter wahn. ein Uebel durch ein übeles Zeilmittel beben zu wollen, und kein Mensch soll mir jemals einreden wollen, daß derlei der Gesundheit zuträglich ist." Der "Garten der Gesundheit" weiß den Konflikt sehr einfach zu losen, indem er statt Menschblut empfiehlt Saublut zu trinken, "denn, beißt es in der deutschen Bearbeitung, das Saublut und das Menschenblut seind aleich in allen Dinaen". Gegen die fallende Sucht wurde auch empfohlen dem Patienten ein Loth von seinem eignen Blut mit einem Ei gu verabfolgen. Innerlich gegeben wurden Pulver aus Menschenblut auch gegen bosartige Sieber und Umschläge aus frischem Menschenblut applizierte man bei Broune. Das Menstrualblut einer reinen Junafrau, die alten Alchemissen nannten es in ihrem Rauderwelsch "Zenith juvenculae", wurde äußerlich gegen Podgarg und Karbunkel angewendet. Auch wurde es und wird im Volke noch! zur Bereitung von Philtren, Liebestranken benutt. Horribile dictu!

Unzählig sind die Mittel, die man aus Säugesthierblut bereitete. Gegen den grauen Staar zapfte man die Fledermäuse an und Gessner empsiehlt das Blut dieser Thiere als Enthaarungsmittel, setzt freilich gleich hinzu, man müsse aber unmittelbar darauf die Stelle mit Vitriol einreiben, das dann wohl auch mehr als das Blut gethan haben wird. Gerade umgekehrt sollen Einreibungen von Maulwurfsblut Zaare erzeugt haben. Es ist drollig, wie sich alle Dinge wiederholen! Die jugendliche, dem Knabensalter kaum entwachsene Männerwelt war vor 300,

ja vor 2000 Jahren genau so auf den Besit eines Bartes erpicht wie heutigen Tages und wie heutigen Tages gab es allerlei haarerzeugende Mittel, die genau so wirkten wie die unserigen. Der Schwindel ist unsterblich, wie seine Mutter, die Dummheit, die ihm das Leben schenkte! — wieselblut äußerlich angebracht war probat gegen Kalsschmerzen, schwarze Blattern und den Kropf, Iltisblut innerlich ge= nommen war schweiftreibend. Pulver von Dachsblut vertrieb den Aussatz und eine Latwerge, bestebend aus jenem nebst armenischem Bolus, Safran, Tormentill und etwas geriebenem Gold war ein Palliativ gegen die Pest. Umschläge vom Blut des Bären waren dienlich gegen allerlei Geschwüre und "alten Schaden" und von solchem des Lowen beim Brebs. Ein wunderliches Mittel, in dem ein aut Stud Berenglaube stedt, bereitete man gegen die Epilepsie, deren Zeilung oft mit allerlei zauberischem Zokus= Pokus verbunden ist, denn diese Krankheit batte in den Augen der früheren Menschbeit etwas Damonisches und abnelte in dieser Beziehung dem Beseisensein. Jenes Mittel gewann man folgender= maßen: man reiste einen schwarzen Rater bis zur bochsten Wuth, stach ibn dann mit einem besproche nen Eisen unterhalb des dritten Wirbels von der Spike an gerechnet in den Schwanz und entnahm aus der Verwundung drei Tropfen Blut, die man dem Patienten in Lindenbluthentbee zu trinken gab.

Doch der Blutmittel sind so viele, daß ich nur einige noch namhaft machen kann. So sing man im Mai Zasen, die lebendig aufgeschnitten wurden und in deren Blut man Leinwandtücher tauchte, diese trocknete und wohl verwahrte. Erkrankte jemand dann im Lauf des Jahres an der Rose, so schnitt man ein Stück von dem Tuche ab und

legte es auf die erfrankte Stelle. Die Dresdner Apothekertare von 1652 enthält noch "Tücklein mit Gasenblut gemacht". Das Blut des Elephanten mit seinen gewaltigen Gliedern war dienlich bei Rheumatismus, Eselsblut half wider Bezauberung, Blutstüsse, Gelbsucht und war schweistreibend. Eingetrochnetes Bocksblut sührten die Apotheken bis in dieses Jahrhundert hinein als Mittel gegen den Stein. Aber es war ein Unterschied zwischen Bocksblut und Bocksblut. Tach Dr. Oswald, Erzherzoglich Ensbrüggischem zof und Leibmedicus, mußte es von einem Bocke genommen sein, der 40 Tage hindurch blos mit Mauerraute (Asclepias), Steinbrech (Saxifraga) und andern lithotribischen Bräutern gefüttert worden war u. s. w. u. s. w.

Das Blut der Vögel wird viel weniger benuft als das der Säugethiere: Schuhublut soll krause Baare machen (vielleicht per signaturam wegen der Obrbüschel) und das Asthma vertreiben, gegen Vierenkrankheiten wurde noch 1761 Ferz und Blut der Feldlerche empsohlen, als Aphrodisiacum galt spiritus sanguinis galli und als Gegenaist Gänse

und Entenblut.

Schildkrotenblut applizirte man mit Bibergeil als Clystier bei Krämpfen und gab es Säufern ohne ihr Vorwissen in wein zu trinken, um sie von ihrer lasserhaften Leidenschaft zu kuriren. Schlangenblut war ein Schönheitsmittel "für das Angesicht".

Der alte Zieronymus Cardanus sagt einmal: "ex corporibus nostris multa sumi possunt ob sympathiam sida", "aus den menschlichen Leibern läst sich manche geheime Medizin gewinnen", das galt, wie wir sahen für das Blut, es gilt auch für die Knoch en. Der edelste Theil am menschlichen Körper ist das Zaupt, das der avdpwacz, der Auswärts

Aufwärtsblicker, gehoben trägt und der edelste Theil am Skelett ist die Kirnschale, die Dede und kulle des Denkorgans. Was wunders, wenn man gerade in ihr besondere Zeilkräfte vermutbete, sie brannte und dann cranium philosphicum calcinatum nannte. Am besten war sie, wenn sie von Einem, der "am Holze erstickt", auf gewöhnlich deutsch, gehängt war, stammte und an der Sonne gebleicht war. Von den mit Moos bewachsenen Frante man den pflanzlichen Ueberzug ab, der als usnea calvae humanae gleichfalls offizinell war. Pulverisirt sollte sie gegen fallende Sucht und Schlaaflusse dienen. 27och der große griedrich hoffmann empfahl im vorigen Jahrhundert folgendes Rezept gegen Epilepsie: Die ganze Asche einer nestjungen Brabe und Turteltaube, 2 Loth gebrannte menschliche Kirnschale, 2 Loth Lindenknospen, 1 Loth Lowenkoth, alle diese Substanzen wurden, jede für sich mit Branntwein digerirt, worauf man die Glussigiakeiten zusammengoß und zu weiterem Gebrauche aufbob. Die Asche anderer menschlicher Anochen (ossa microcosmi calcinata) benutte man innerlich gegen Ruhr und per signaturam gegen Gicht und Johann Agrikola stellte aus ihnen ein Gel dar, das gleichfalls als Mittel gegen Gicht und Podagra diente.

Vom rechten Oberschenkelknochen des Luchses sägte man das obere und untere Ende ab, stieß das Mark heraus, sodaß eine hohle Röhre zu stande kam, durch die Der trinken mußte, der da geschwollene Mandeln hatte. Die Usche vom Schädel einer schwarzen Raße war ein Augenmittel, Pulver von wolfsknochen half bei Seitenstechen, ein gebrannter Zuchsschädel gab ein haarerzeugendes Präparat. Beinbruch heilte man mit der Usche der Sußwurzelknochen eines Schweines. Zu weißer Usche

gebrannter

gebrannter Sasenschädel gab mit genchelfamen und os sepiae ein Jahnpulver und ohne dieselben ein blutstillendes Mittel. Das Mehl aus den Anochen der Luftwurzeln der vorderen Gliedmaßen Greund Lampes mandte man mit Weißwein als Diuretikum an. Der Kirnschadel eines Kirsches, der in der Zeit geschoffen mar, in welcher er kein Geweih trug, wurde Falcinirt und gegen Gingeweidewürmer verabreicht, und das pulverisirte Gersenbein desselben Wiederkauers gegen Drsenterie. Einmal bin ich bei meinen Stobereien in alten Schmofern auf ein febr felt= sames Knochenmedikament gestoßen: man nehme ein Anochelchen aus dem Schwanz eines Gürtelthiers, pulverisire es recht fein und mache dann Dillen von der Größe eines Stecknadelkopfes daraus, davon thut man ie eine in das Ohr, wenn es schmerzt. Tun, ich möchte bei Anwendung dieser Arzenei doch ein wenia Vorsicht empfehlen.

Auch das Sleisch und die gleischbrübe vieler Thiere wurden in der manchfachsten weise in früheren Zeiten medizinisch benutt. Gegen Gelb= sucht und andere Leberleiden gab man gebratene Spikmäuse oder Ratten, gegen Gifte Ichneumon= fleisch, bei wahnsinn wolfsbraten, Zundebraten wider zaemorrhoiden und ein Bad aus der gleisch= brübe junger, noch blinder Zunde bereitet, gegen die Schwindsucht. Ein gußbad von guchsbouillon balf gegen das Podagra und aufgelegtes, gesalzenes Ragenfleisch zog Splitter aus. Harntreibend war Kaninchenbraten, gekochtes Mäusefleisch mit Essia und Vel diente bei Lungenkrankheiten und gebratenes war ein Brechmittel. Rehbraten als Medizin zur Vertreibung der Rubr kann man sich schon gefallen lassen. Zu Eselsbouillon als Sußbad bei Tipperlein habe ich allerdings nur in soweit etwa Zutrauen

Jutrauen, als es sich dabei um Applikation einer warmen Seuchtigkeit handelt und ich glaube, wenn ich reine Schweinefleischbrübe gegen Erbrechen trinken wollte, wurde ich eber den gegentheiligen Effekt erreichen. Das Auflegen roben Kalbsteisches zur Erzielung oder Erhaltung einer zarten Saut ist ein Rosmetikum, das seit sehr langer Zeit bis beute von alten, männlichen und weiblichen Coquetten ohne Schaden benutt wird, aber bei Magenkatarrb Rindfleisch mit Essig und Branntwein gedünstet gu essen, dazu geboren die Verdauungswerkzeuge unserer Vorfahren. Uebrigens soll Friedrich der Große sein Ende durch den Genuß eines solchen Gerichts wesentlich beschleuniat haben. Boder aus Balbs= und Rindsbouillon waren als balnea animalia sebr geschäft, wurden besonders schwächlichen Kindern gegeben. Bei Braune gurgelte man sich mit der Brübe von Zickleinfleisch.

Aus der Klasse der Vogel nahm man im Alterthum ein hochst widerliches Mittel gegen Epilepsie: man ließ sich nämlich einen Braten herrichten von einem Geier, der sich an menschlichen Leichen sattae= fressen hatte. Viele Mittel gegen fallende Sucht deuten in der That auf eine Zeit zurud, als unsere Vorfahren weniastens gelegentlich noch Menschenfresser waren. Manche Vogelbraten verrathen Signaturen, fo Eulenbraten gegen Melancholie und Schwalbenbraten zur Starkung des Gedachtnisses: die Gule ist selbst melancholisch, wirkt also durch den Gegensaß, die Schwalbe aber findet im nächsten Lenz ihr Aest mit wunderbarer Sicherheit wieder. Daß Kabichts= fleisch die Augen starkt und schärft, leuchtet ein, denn der Vogel zeichnet sich durch ein besonders autes Gesicht aus, die Erklarung aber, weshalb es auch die Geburt erleichtern soll, haben die alten Kebammen

Zebammen mit sich ins Grab genommen. So versstehe ich auch ganz gut, daß fleisch und Brühe von Elstern die Augen gleichfalls schärft, warum es aber auch gegen Gelenkrheumatismus hilft, — ja, wer das wüßte! Bei Dysenterie gab man gebratene Amseln und bei Kolik Stiegliße. Die Milch der Frauen vermehrte sich durch Rebhuhnbraten und die helle Stimme des Kranichs übertrug sich auf den, der ihn verzehrte. Es ist nach dem Wesen der Signatur leicht erklärlich, daß das gehackte Fleisch des Bienenfressers auf Bienenssiche aufgelegt, die Schmerzen und Geschwülsse verscheucht und daß man mit Rabenbouillon die grauen Zaare färben soll, und wenn dieselben darauf noch, wie die Vorsschrift lautet, mit bleiernem Kamme ausgekämmt werden, so kann man vielleicht Erfolge erzielen.

Schlangensleisch half gegen Bropf und Vipernbrube gegen Aussat. Ein alter, romisch-griechischer Arzt, Sallustius Dionysius, verordnete, wie Plinius berichtet, bei Jahnschmerzen Groschsuppe: unsere deutschen Zauberärzte empfahlen dieselbe gegen steifen zals, wie ihn der Frosch besitt, - also noch signatura perversa! Gleisch und Brübe von Laubfroschen wendete man gegen Lungenentzündung an. Auch aus der Alasse der Sische wurden allerlei Gerichte, weniger aus kulinarischem als medizinischem Interesse, bereitet. Bei Verschleimung der Lungen und bei Magenfäure gab man schleimige Schneden= suppen mit Gerste gekocht, und bei allgemeiner Körperschwäche Bäder von Schneckenbouillon. Das fleisch und die Brübe von Sepien und Kalmaren waren harntreibend, halfen gegen Jahnweh, Kolik und Blabungen. Wenn aber Einer gebratene See sterne gegen die fallende Sucht aß, — da hatte ich wohl sehen mogen, wie er die Ihne gehoben haben

mag! Linen knusperigeren Braten kann ich mir nicht leicht vorstellen.

Bier durfte wohl die schicklichste Stelle sein der Mumie zu gedenken, wenn sie ja auch weniger den vertrockneten, menschlichen Bestandtheilen, als den Pflanzenbarzen, mit denen sie durchtrankt war, ihren Rubm als Medikament verdankte. Die Araber baben sie in die Zeilmittellebre eingeführt und Konia Frang I. von Frankreich hielt sie fur eine kostliche Panacée, aber schon am Schlusse des 17 ten Jahr= bunderts wollten gebildete Aerzte sie aus den Offizinen entfernt wissen. Man machte Pulver, Salben und Elerire aus ihr. Geräuchertes Menschenfleisch scheint man gegen Wunden Sußerlich gebraucht zu haben. Es hieß Mumia nova und mußte von einem etwa 24 Jahre alten, hingerichtes ten Manne sein, der rotbe Zaare batte, "weilen in demselben das Geblüth dunner und das gleisch daher auch vortrefflicher ist". In der Dresoner Taxe von 1652 figurirte auch eine "Sirschmumie", die mir sonst nirgends vorgekommen ist.

Mit wenigen Substanzen hat aber die alte materia medica mehr Unsug getrieben, als mit den thierischen Setten. Die Dresdner Apotheker-Taxe von 1652 enthält deren 51, die Ropenhagner (1672) 41 und die Königl. Sächsische von 1823 immer noch 20. Darunter sinden sich wunderliche Dinge und man begreift nicht, warum die alten Offizinen neben Storchsett auch noch Reihersett, neben Zühnersschmalz auch noch Rapaunenschmalz besonders führten. Die Dresdner Taxe von 1652 zählt uuter ihren Schäßen außer Menschensett auch noch Affensett auf. Das menschliche Sette sollte stärken, zertheilen, die Schmerzen lindern, erhärtete Narben erweichen und die Blatternarben verteiben. Aehnlich, namentlich zertheilend wirkt

wirkt Affenfett: Lowenfett Praftiate und gertheilte perhartete Drusen und gegen Glechten rieb man Leopardenfett mit Lorbeerol ein. Bei Sehnenstarre falbte man mit Wolfs- und Ruchsfett, aus dem letteren machte man auch eine gute, haarer= zeugende Pomade. Gerade zu diesem Behufe ist aber kein thierisches Sett so lange, seit dem früben Mittel= alter bis auf unsere Tage, in Gebrauch gewesen, als das Barenfett und ich konnte fast ein Dukend Rezepte zur Bereitung der Barenpomade anführen. Aber man schrieb dem Barenschmalz auch noch andere heilkräftige Wirkungen zu, gegen Meuralgie, Rheumatismus, Podagra und Verbrennung. Ihm wohnte außerdem eine seltsame, für den Apotheker sehr vortheilhafte Eigenschaft inne, — es nahm nämlich während des Winters in den Gefäßen, in denen es in den Offizinen aufbewahrt wurde, zu. Dieses wunder hing aber so zusammen: Der Bar wird, so war der allgemeine Glaube, im Winter= lager durch das Saugen an seinen Tapen fett. Traend ein spekulativer Kopf, der seine Zeitgenossen kannte und wußte, was man ihnen in Sachen miraculorum zu bieten wagen durfte, übertrug die gabel auch auf das Barenfett. Bei Steinbeschwerden wurde außerlich warmes Dachsfett eingerieben, das auch gegen Schlangenbiß half. Aus Sasenfett und einem lebendig zerstoffenen Brebs machte man eine Salbe zum Ausziehen der Splitter und das Sett des Siebenschläfers (Glis), der eine so rare Signatur in seinem Namen batte, schmierte man bei Schlaflosigkeit auf die Jufsohlen. Vom Murmels thiere lautete ein alter Pers

Das Murmelthier ist auch ein' rechte Aattenart,
Das Schmalz davon wird für die Nerven wohl bewahrt.
Auch

Auch das zett vom zlußpferd galt für nervenssärkend, während man sich mit dem des Esels das Gesicht einrieb, um die Runzeln zu vertreiben, woszu übrigens auch alter, ranziger Speck höchst dienlich, wenn auch nicht gerade appetitlich war. Sommerssprossen vertrieb man mit einer Salbe aus Bockstalg mit Schwesel und der zwiebel der blauen Iris. Sonst wurde der Talq von ziegen und Rindern

bei rheumatischen Justanden angewendet.

Es gab auch komplizirte Medikamente, die aus thierischen Getten gewonnen wurden. So nabm man das Met eines noch saugenden Zickleins, legte es 13 Tage (beileibe nicht 14!) in Rosenst, nahm es dann beraus, breitete es auf einen Jinnteller aus, sette es so in den warmen Sonnenschein und das Sett, das darauf ausschwinte, war die beste Lippenpomade. Man ließ sich also auch vor 200 Jahren seine Schönheit etwas kosten, denn Rosenst war eine sehr werthvolle, theuere Substanz. Ein anderes zusammengesetzes Mittel gegen Lähmungen wurde folgendermaßen gemacht: ein abgebalgter Suchs wurde mit dreizehnerlei Kräutern gefüllt und am Spiefe gebraten, das abtraufelnde gett wurde gesammelt und gab die Medizin. In England waren Medikamente, die man aus dem gette ganger, mit allerlei schonen Sachen gefüllter und am Spieß ge= bratener Thiere (Juchs, Dachs, Bahn) gewann, weit verbreiteter als bei uns in Deutschland und das mag damit zusammenbangen, daß jenseits des Ranals iene Urt zu braten seit jeber viel allgemeiner als in Deutschland war.

Das Mark der größeren Thiere, die Kost jugendlicher Zeroen des Alterthums, gilt allgemein in der Medizin von ehedem als kräftigend, es wird dabei aber Rückenmark von dem Mark aus den

Röhrenknochen

Röhrenknochen nicht oder kaum unterschieden. Zirsch= mark soll außerdem die Kraft besißen Schlangen zu vertreiben, entsprechend der uralten Sage von der Feindschaft des Zirsches und der Schlange. Gegen Blasenkrampf gab man innerlich Lämmer= mark mit Außol und Jucker zerlassen; auf Gersten= körner legte man Kalbsmark mit Wachs und Rosen= essig und auf kontrakte Glieder Stiermark mit Lorbeerol.

Die gette der Vogel wurden vielfach nach den Signaturen dieser Thiere benutt: das gett großer, starter Vogel, wie Strauß, Kasuar, Kondor galt für nervenstärkend, das der scharfblickenden Raubvogel war gut fur die Augen. Der Schmalz eines Reihers, der da stundenlang im Seuchten siehen kann, ohne Schaden an seiner Gesundheit zu nebmen, galt für heilfam bei Podagra und Rbeumatismus. Daß die Wasseramsel bei grimmigster Winterkalte in den eisffarrenden Backen munter schwimmt und taucht obne den gerinasten Machtheil, beobachtete man mit Erstaunen: ba, Signatur! wenn nicht das gett der Wasseramsel gegen großbeulen hilft, dann hilft nichts dagegen! Das Sett des Rothschwänschen macht eine Ausnahme, es wird schmerzstillend genannt, bierfür ist aber weder im Namen noch in den Eigenschaften des Thierchens eine Signatur zu finden.

Arokodischmalz war selbstverskändlich auch nervenskärkend, weniger selbstverskändlich war es, daß es auch den Schüttelfrost heilte, vielleicht lag in diesem Falle die Signatur darin, daß die Arokosdie kaltblütige Wasserbewohner sind. Schlangenfett half zu vielen Dingen: man konnte seinen Zaarswuchs dadurch bereichern, nahm man Schlüsselsblumen dazu, so gab es eine feine Salbe wider

das podagra und Vipernschmalz war dienlich bei

Syphilis.

Sischfette werden in der alten Materia medica viel benutt, aber merkwürdiger Weise ist gerade der Leberthran, das einzige Sischfett, das gegenwartig noch offizinell ist, erst sehr spät in die Pharmas kopsen eingedrungen, wie es scheint kaum vor 1770 oder 1780, und auch von da ab gewinnt er nur sehr langsam an Boden. So sührte ihn 1823 die Dresdner Zosapotheke noch nicht. Allerdings empfiehlt Pansa (1622) bei Leibschmerzen den Nabel mit "Thran" einzureiben, es ist aber offenbar der gemeine Walfischtbran gemeint, wie aus dem Jusabe ersichtlich "wie ihn die Seiler brauchen." Um so befremdlicher war es mir in der Preußischen Taxa von 1749 "Quappenleberol" zu finden. Die Quappe (Lota, fruber Gadus vulgaris) ist eine febr nahe Verwandte der Schellfische, Dorsche u. s. w. (Gadus morrhua, aeglefinus 20.), die den Leberthran liefern. Das Lebersett der Quappe oder Aalraupe wurde allerdings in gang anderer Urt benutt, wie gegenwärtig der Leberthran, nämlich äußerlich gegen Kornhautstecken und schon Adlrovandi rühmt es in dieser Zinsicht. Auch Aschenfett wurde bei Augenleiden angewendet. Aalschmalz war bei den alten Aerzten ein sehr beliebtes Sischfett, man be= diente sich seiner gufferlich bei Blattern, Taubheit und zum Erzeugen der Hagre. Den Kindern rieb man die guffohlen gegen Zusten und die Schläfen gegen Schlaflosigkeit mit Zechtfett ein und mit Zais fischfett das schmerzende Jahnfleisch. Meines Wissens wurde nur von einem einzigen wirbellosen Thiere ein Vel gewonnen und, zwar ebenfalls gegen Augen= leiden, — von den großen, im letten Viertel des Sommermonats gesammelten Roßameisen. Skorpion=

und Maiwurmól gehören, wie wir sahen, nicht hierher, denn in diesem Falle wurde nicht das Gel aus jenen Thieren dargestellt, dieselben vielmehr

lebendig in Vel geworfen.

Es ist selbstverständlich, daß thierische Gehirne bezw. aus ihnen gewonnene Praparate in der Volks= medizin, aber auch in den öffentlichen Apotheken nicht fehlen durften. So empfahl das Volk, naturlich wieder gegen Epilepsie, vom Kirn eines jungen Mannes zu effen und in der koniglich preußischen Tare von 1749 (aber nur in dieser) findet sich ein Menschenbirnspiritus, ich weiß aber weder zu was er dienlich war, noch wie man ihn berstellte. Busia werden thierische Gebirne auch nach ihren Siana= turen benutt, so machte das des Baren, zu Asche gebrannt, tapfer und tollkubn, das des Lichbornchens, wie wir schon saben, schwindelfrei, ebenso Adlerhirn, äußerlich angewendet, und dasselbe ist zugleich ein autes Mittel wider den Staar und andere Augenschwächen. Bei Kopfschmerzen war es überhaupt aut sich das Zaupt mit Gebirn, besonders von Raubvögeln einzureiben. Das Jahnen der Kinder wurde erleichtert, wenn man ihnen das Jahnfleisch mit Sasenbirn bestrich, während Kaninchenbirn als Gegenaift galt. Jauberhafte Verwendung fand das Birn der schwarzen Kapen, das zu Liebestranken von den Weibern verwendet wurde. Ein sonderbares Mittel gebrauchte man gegen Wahnsinn: das Gebirn eines jungen Widders, der noch nicht beim Schafe gewesen war, man durfte ihn aber nicht schlachten, sondern mußte ihm mit dem Schwerte den Kopf abschlagen. Eine eigenthümliche Unwendung wurde vom Eulengehirn gemacht: man strich es namlich ins Gesicht, um die Falten und Runzeln zu vertreiben. Vielleicht liegt hier eine Signatur des Dogelhirns

Vogelhirns zu Grunde. Der Jootom Volger Coiter war der erste gewesen, der Gehirne von Vögeln, namentlich auch das der Eule, näher besschrieb (1573) und abbildete und darauf hindeutete, bei diesen Thieren sei die Oberstäche des Gehirns glatt, bei den Säugern aber mit Jurchen und Windungen versehen. Es kann nun gar wohl sein, daß irgend ein alter Arzt beim Studium der Coiter'schen Schrift in dem glatten Eulengehirn eine Signatur sah, denn diese werden ganz unsglaublich weit hergeholt. Freilich für den Gesbrauch pulverisirten Zaissschlich für den Gesbrauch pulverisirten Saissschlich zur Erleichterung der Geburt kann keine Signatur gefunden werden.

Die Thieraugen waren meistens gedörrt als Amulette in Gebrauch, so vom Reh gegen Jahnsschmerzen, das rechte vom Bar oder Wolf gegen nächtliche Furcht der Kinder, es mußte aber mit einem Solz, nicht mit Eisen ausgestoßen sein. Vogelsaugen wurden gegen Augenleiden benutt: die des Uhus wurden zu Asche gebrannt und mit Sonig und Ganseschmalz zu einer Salbe verarbeitet, die des Zabichts wurden frisch in Rosenwasser einsgesocht und dann aufgestrichen. Der schwedische Grientreisende Zasselquist berichtet, daß man seiner Zeit (um 1750), merkwürdig genug, in Alegypten Krokodilaugen als Aphrodisiacum verswendet habe. Aus den Linsen der Zechtaugen wurde ein Pulver gegen Seitenstechen hergestellt.

Sehr sonderbar ist auch die Rolle, welche neben den bei den Amuletten schon erwähnten Karpfenssteinen, noch anderweitige, sesse Gebilde von Sischen, die s. zischsteine nämlich in der alten Medizin spielten. Das Gehörorgan mancher Knochenssische enthält im Vorhof sederseits ein größeres Konzerment in Gestalt einer dreiseitigen, flachen, vers

zerrten Pyramide. Das sind die Lapilli, die nicht blos als Amulette getragen, sondern auch innerlich benutt wurden. Man pulverisitet sie und gab sie per signaturam zunächst gegen Stein, dann gegen Blasen= und Nierenleiden überhaupt, auch gegen Sodbrennen und brachte bei Nasenbluten von diesem Pulver mit einem Leinwandbäuschchen in die Nase oder ließ das Blut einfach auf die ganzen Steine laufen. Um besten waren die, welche man einem

Sische lebendig ausschnitt.

Theile der Kortpflanzungsorgane werden nur dem mannlichen Geschlecht entnommen und dienen fast ausschliefilich als Approdissaca. Es ist wunderlich, daß man viele dieser Mittel als solche in den Apotheken feil balten durfte. Denn wenn sie auch, abgesehen von Spanischen Gliegen und etwa noch Maiwürmern, bochst harmloser Natur waren, so bielt man sie doch für sehr wirksam und jedenfalls wurden sie nicht blos zur eignen Kräftigung aekauft, sondern auch mit dem dolus, dieselben einer andern Person beizubringen, um so auf unerlaubten wegen zum Jiel zu kommen. Man konsumirte die Zoden von fruchtbaren und wollustigen Thieren: vom gabn, Sperling, gafen, Eber und bereitete Pulver aus ihnen, "denn sie taugen beim Unver-mögen im Venus-Krieg und im Kinderzeugen". Aus dem mannlichen Gliede ansehnlicher Thiere: vom Zirsch, vom Pferd und namentlich vom Eles phanten, wurden Stimulantia bergestellt. Der Penis= knochen des Walroß, meist als der des Slußpferdes angeführt, - beide Thiere verwechselte die alte materia medica fortwährend, — gab ein Geburt erleichterndes, steinbrechendes Pulver. Erwähnung verdient es, daß Ende der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts die Beringsmilch in die offiziellen Pharmakopsen als Mittel

Mittel gegen die Schwindsucht eingeführt wurde, allerdings aber bald wieder aus denselben verschwand.

Großen Unsehens, und mit Recht erfreuten und erfreuen sich die Vogels, besonders die Zühners eier. Abgesehen davon, daß auch sie als Approdis siaca ersten Ranges immer gegolten haben, Wachtel-Eyer rühmt schon, wie Merklein sagt, Kiramides "im Trunk genoffen oder Sufferlich anaeschmieret zur Beforderung frohlicher Venus-Luft"sind sie zur Ernährung schwächlicher, Franklicher Personen fast durch nichts zu ersetzen. Die alte Zeit schrieb ihnen außerdem noch viele geheime Krafte zu. Aeußerlich linderte ihr Dotter, zog wunden zusammen, vertrieb die Pockennarben und war ein Schönheitsmittel "fürs Angesicht". Innerlich führte er ab, namentlich als Clussier angewendet. Eiweiß küblt, zieht zusammen, beilt wunden u. f. w. Eine berühmte Universalmedizin war das s. g. "auldene Ei". Es wurde folgender Weise hergestellt: man öffnete ein aanz frisches zühnerei am stumpfen Pol, wo sich bekanntlich ein Luftraum befindet, indem man vorsichtia eine Calotte abbob, ließ das Weiß ablaufen und füllte nun den dadurch entstandenen Raum mit Safran, der aber nicht pulverisirt sein durfte. Darauf setzte man die Calotte wieder auf die Beffnung, verstrich die Maht mit einer Pasta von Rreide und Traganth und setzte darauf das Ei einige Stunden einer mäßigen warme aus, so daß sein Inhalt wohl eintrocknen, aber nicht verbrennen konnte. Endlich zerbrach man das Ei und pulveris sirte den Dotter nebst dem Safran und gewann ein Mittel, das man rein gegen Pest, bosartige Lieber und alle Epidemien überhaupt verwendete, aber auch sehr vielen andern Arzeneien beifügte.

Micht alle Rezepte zur Darstellung des güldenen

**Eies** 

Lies sind so einfach wie das oben erwähnte. Man setzte dem aus der Schale genommenen Inhalt beim Pulverisiren noch allerlei Spezereien und Simplicia 3u: Pulver aus Schmetterlingsraupen, weißen Senf, Diptamwurzel, Tormentillsamen, beste Myrrhen, gebranntes Kirschborn, Brechnuff, Engelwurg, frische Pimpernell, Wachholderbeeren, Zederbarz, Kampber, endlich noch besten Theriak. Dieses Rezept giebt Pansa 1610 gur Verfertigung des "auldenen Eves Maximiliani I. Imperatoris" und ich mochte biermit die Aufmerksamkeit aller Gebeimmittelkramer und quadfalbernden, alten Weiber mannlichen und weiblichen Geschlechts auf dieses Rezept gelenkt haben. Einen vernünftigen Gebrauch machte man vom Eiweiß, indem man es roh bei Vergiftungen durch Metalle eingab, wobei es als ein mechanisches, so zu sagen: einwickelndes Mittel wirkt. Gegen Abeumatismus und Podagra bestrich man die schmerzenden Theile mit dem Gelb von Pfauen-, besser noch von Straußeneiern. Ein seltsames, schon von Plinius erwähntes Mittel gegen Trunksucht ist es, wenn man dem Patienten drei Tage bintereinander den Dotter von einem Gulenei in Wein gequirlt nüchtern zu trinken giebt. Pulverisirte Lierschalen, am besten von den festesten, den Straußeiern, verabfolgte man per signaturam innerlich gegen Stein. Bei Wechsel= fieber zog man während des Unfalls ein Studichen des feinen Libautchens eines Zühnereies über die Zuppe des kleinen Singers.

Frisches Froschlaich, Froschlaichsalbe (aber wirkliche, nicht das, was die modernen Pharmakopsen so nennen) und Froschlaichwasser waren beliebte Mittel gegen Zautkrankheiten an den Zänden

und gegen "das Ungenannte" (Panaritium).

Fischeier wurden viel benutt: die großen der Rochen

Rochen, die s. Geemäuse legte man äußerlich bei Milzssechen auf, die des Meerengels nahm man pulverisitt gegen Durchfall, ebenso die von Zecht und Barben, die zugleich auch Erbrechen verursachs ten. Ein sonderbares Mittel gegen Gonorrhoe ist

pulverisirter Zeringsrogen.

Es blieb aber nicht immer beim Gebrauch unentwickelter Lier, man ging auch an die Embryo= nen, so af man bei verdorbenem Magen die noch nicht ausgekrochenen Küchlein mit Gallapfel, weniastens thaten das nach Plinius die Romer, obaleich die Sache ganz chinesisch klingt. Vom Sett einer aus dem Mutterleibe geschnittenen Zirschfrucht heißt es sehr geheimnisvoll "bilft zu großen Dingen", und durch das Verspeisen von gasenembryonen beseitigte man die Unfruchtbarkeit der weiber. Ja, unsere Vorfahren verstanden es eben sich alle Sianaturen zu nute zu machen und wer weiß, ob Mancher von uns da whre, wenn unsere Urureltermütter nicht ihrer Nachkommenschaft zu Liebe den Efel überwunden und ungeborene gaschen gegessen batten. Seien wir den alten Damen in ihren Gräbern noch dankbar dafür!

Auch menschliche Tachgeburt und Tabelstrang entgingen der Arzneikunst unserer Ahnen nicht. Die erstere wurde aufgelegt und innerlich gegen Epilepsie und zur Unterstühung der Weben gegeben. Secundinae fanden sich bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein in den deutschen Apotheken. Die Tabelschnur mußte von einem Knaben, und zwar von einem Erstgeborenen sein: sie wird vorssichtig getrocknet, in ein Tüchlein wohl verwahrt und bei Bauchgrimmen auf den Tabel gelegt: "verstreibet alle Wehtag" im Leibe. Die getrocknete Nachgeburt einer Kabe trug man als Amulett gegen Augenleiden

Augenleiden und natürlich war die von einer schwarzen Kaße herrührende, besonders wenn sie zum ersten Male geheckt hatte, von besonderer Krast und Güte. Etwas unklar ist es, was man unter Hippomane verstand. Tach einigen wäre es Genitalsschleim der eben besprungenen Stute, nach andern eine Masse, die sich auf dem Kopfe oder im Maule des junggebornen Jüllen fände, im letteren Jalle mußte man rasch bei der Sand sein und sie wegsnehmen, sobald das Jüllen sie ausgespuckt hatte, sonst wurde sie gleich von der Stute selbst gestressen. Gedorrt und pulverisirt gab sie ein Mittel gegen Spielepsie ab und hatte auch große Jauberkraft. Wahrscheinlich bestand sie aus Ressen von Eisbäuten, einzelnen Kotyledonen u. deral.

Esbleiben uns jekt aus den Schäßen der alten materia medica nur noch dreierlei Stoffe der Abscheidung und des Auswurfs zu betrachten übrig: außer der köstlichen Milch auch noch der Zarn und der Koth, die allein eine ganze Apotheke ausstatten konnten in jenen Tagen, da man sogern "das Widerliche zusammengoß".

Von der Milch sagt der alte wackere Johann Jakob weyser "führwahr, es ist etwas köstliches in der Milch" und die alten Meister von Salern lehrten: "Milch ist dem Braven gesund, Ziegenmilch weniger als Ramelsmilch, Ramelsmilch weniger als Ruh- und Eselinnenmilch. Denn vor allen ist die Eselinnenmilch erspriestlich, nach ihr Ruh- und Schafmilch. Bei Sieber und Ropsschmerzen ist Milch nicht zuträglich."

Man benutte die Milch äußerlich zu Bädern, waschungen, mit andern Stoffen verbunden zu Umsschlägen, innerlich rein oder mit Juthaten zum Trank und als Clystier. Auch Rahm, Molken, Butter und Käse fanden in alten Jeiten noch mehr medizinische Verwendung als gegenwärtig. Iwei, von kompetenter

Fompetenter Seite angewandte, heilkräftige Produkte der Milch kannte die ärztliche Kunst unserer Vors fahren noch nicht: die aus Ossen eingeführten Kefyr und Kumis.

Mit Mildbådern wurde schon im Alterthum großer Luxus getrieben. Die Doppaea Sabina, Die Gemablin des Kaisers Mero badete sich alle More gen in Eselinnenmilch und auf ihren Reisen führte sie nach Bericht des Dio Cassius 50 Eselinnen in ibrem Gefolge mit sich. Die stolze und üppige Gemablin des Kaisers Augustus, die Livia Drusilla soll gar die Milch gefangener keltischer und germanischer Weiber zur Zerstellung von Bädern benuft haben. Die menschliche Milch wurde gegen Sieber, Gelbsucht, Vergiftungen, Lungenfrankheiten u. s. w. innerlich angewendet, gufferlich bei ge= schwollenen Brussen, Podagra, und Krankheiten der Ohren und Augen. Schon Zerodicos, der Lehrer des Zippokrates und des Euryphontes, der berühmtesten knidischen Aerzte, ließ, wie Galen berichtet, Schwindsüchtige Milch aus den Brüsten der Weiber trinken. Plinius sagt, wer seine Augen mit einem Gemisch der Milch seiner eignen Mutter und feiner leibhaften Schwester einriebe, wurde niemals von einer Augenkrankbeit befallen. Leider werden nicht allzuviel Leute in die Lage kommen von diesem Palliativmittel Gebrauch zu machen. Im Uebrigen war es besonders beilsam, wenn die Milch von einem Fraftigen jungen weibe kam, womöglich von einem, das zum ersten Mal geboren hatte und sich eines sittsamen Lebenswandels befleißigte.

Um einen schönen Teint zu bekommen, wuschen sich vor etlichen hundert Jahren die Damen das Gesicht abends mit Eselinnenmilch, wischten sich nicht ab, sondern ließen dieselbe an Ort und

Stelle troden werden und erst am andern Morgen wuschen sie mit Citronensaft nach. Wer nicht so boch hinaus konnte, begnügte sich mit der Milch von Kühen oder von den damals viel zahlreicher als jest gehaltenen Ziegen. Auch puste man sich die Jähne mit Eselinnenmilch. Umschläge von Ziegen-milch, in der Kamillen abgekocht waren, benuste man bei kaltem Brand und von solcher, die mit Essig abgesotten war, gegen den Krops.

was den innerlichen Gebrauch der Milch anslangt, so verwandte man sie vielfach zu Clystieren, deren sich auch Gesunde bedienten, denn man schrieb ihnen sehr kräftigende Wirkungen zu. Sonst wurden sie besonders bei Leiden des Mastdarms, zämorrs

boiden u. dergl. applizirt.

Als inneres Mittel findet die Milch einen begeisserten Lobredner in Alexander von Tralles. "Die Milch, sagte der gesehrte Monch, kann Geschwüre beilen, Gleisch erzeugen und den menschlichen Körper besser ernähren als irgend etwas anderes in der Welt. Wer långere Zeit ausschließlich von ihr leben wurde, der wurde von Grund aus gesund merden!" Auch die alten Zeiten batten ihre Galakto= pathen, ihre Milchdoktoren, wie sie von Zeit zu Zeit auch unter uns noch auftauchen, die da alle Leiden mit Milch beilen wollten. Ueber sie macht sich der alte, wackere J. S. Carl in seinem "Teugniß von chymischer Storgerey" (Frankfurt u. Apzg. 1733) lustig. "Die Milch=Cur, sagt der vorurtheilsfreie Mann, hat vielerley Jacon und panachalische Verånderungen hervorgerufen, die alle Jahr eine neue Parade machen. Die schlechte Micksporgeren hat schon so viel Experimenta und Documenta ber= vorgebracht, daß die Medici auf Schulen, wie die Grammatici, über 3u= und Missbrauch der= selben selben mit allerhand Kauteln und Observationibus zanken".

Im besondern Ansehen stand der Genuß der Milch als ein Mittel gegen Lungenschwindsucht, namentlich die von Belinnen, Stuten und Gemsdaisen. Eselinnenmilch war außerdem mit pulveris sirtem Blatterschwamm (Agaricus) ein Mittel bei Magenkatarrh und rein genossen gut gegen den Stein, wie Ziegenmilch. Die lettere wurde auch gegen geschwollene Milz gegeben und zwar in einer ziemlich verwickelten Urt und weise: zunächst mußten der Patient und die Ziege, beide, drei Tage fasten, dann wurde die Gais mit Epheublattern gefüttert und frub morgens bevor sie zu trinken bekam, gemelkt. Die gange Mildportion mußte der Patient. folang sie noch warm war, an drei Tagen binter= einander nüchtern austrinken. wir baben bier einen der interessanten galle, wo durch die Ernährung eines Thieres ein Theil seines Korpers, was die Milch doch auch ist, erst die nothige Beilfraft erhalt. In diesem Sinne war es, daß man, wie erwähnt, Plein geschnittene Breuzottern an Kübner verfütterte. deren Gleisch dadurch die Arafte eines Gegengiftes bekam. Darum wurde auch das Sleisch solcher Geier, die sich an menschlichen Leichen gesättigt hatten, gegen Epilepsie und das Blut von mit steintreibenden Arautern gefütterten Boden gegen den Stein in Anwendung gebracht. Es ist eigents lich verwunderlich, daß noch keine medizinische Schule aufgetreten ist, welche die Milch als Verdunnungsmittel der Medikamente benuft bat: man bringe dem die Milch liefernden Thiere das Mittel bei und gebe dem Patienten die Milch zu trinken. So aut ein Säugling betrunken wird, wenn sich die Amme betrank, oder Blabungen bekommt, wenn

diese etwas Blähendes genossen hat, ebenso gut müßten auch Arzeneien auf diesem Wege wirken können. Vielleicht nimmt irgend ein strebsamer, junger Wunderdoktor sich der Durchdenkung und Durchführung dieser Angelegenheit an. Ich zweiste nicht, daß seine Kurmethode Anklang sinden würde. Das Abenteuerliche und das Verfahren auf Umwegen

bat ja noch immer Anklang gefunden!

Doch zurück von diesem Erkurse zur Behandlung unseres eigentlichen Themas. Der Kuhmilch, der verbreitetsten Milchart, scheint man keine spezisischen Zeilkräfte zugeschrieben zu haben, so hoch man ihre allgemeinen Wirkungen auch anschlug. Ich habe ihrer blos als Mittel gegen Durchfall erwähnt gestunden. Man reichte sie, nachdem man ein glühendes Stück Eisen in ihr abgekühlt hatte. Gegen weißen Fluß wurde, mit Berücksichtigung einer wunderlichen Signatur, die Milch einer nicht trächtigen, ganz schwarzen Kuh gegeben.

Die Molken, besonders die Jiegenmolken haben als Zeilmittel bei Blutarmuth, Bleichsucht, alls gemeiner Körperschwäche, Anlage zur Schwinosucht u. s. w. unter Aerzten und Laien ihre großen Versehrer seit Alters gehabt und haben sie noch. Vielsleicht thun aber die Jusätze von Mineralwässern, Allaun, Tamarinden, sowie die Diät und der Ausentsbalt in den Molkenanstalten in frischer Bergluft mehr als die Molken selbst. Zu Vater Plinius? Zeiten genoß man sie mit Meth, der uns so gut wie ganz abhanden gekommen ist, vermischt, bei Lähmungen.

Die geronnene Milch aus dem Magen junger, saugender Thiere, die den Aamen Coagulum, Gezinsel, schlechtweg führte, war kein ungewöhnlicher Zeilstoff. Vom Zasen sollte das Gerinsel äußerlich

angewendet

angewendet fruchtbar machen, innerlich genommen aber die Frucht abtreiben. Das ist ein seltsamer Widerspruch, der sich vielleicht aus der bei Zasen vorkommenden und den Alten schon bekannten Supersötation herleiten läßt. Kalbskoagulum galt gegen Epilepsie, Lammsgerinsel bei Vergiftungen und in die Nase gestopft bei Nasenbluten und Coagulum equi, auch Hippace genannt, war ein Mittel wider die Ruhr.

Der Butter schrieb man die Braft zu zusammen zu ziehen, zu reinigen und namentlich zu erweichen. Wenn wir als Kinder uns an den Kopf, gestoßen batten oder auf die Stirn gefallen waren, sodaß nach menschlicher Berechnung eine, in ihrem späteren Stadium schon blau-grun-gelb schillernde Brausche zu erwarten stand, rieb uns die Mutter die Stelle mit Butter ein, was einen gar lieblichen Glang gab. Befanden wir uns aber in dem Stadium des Schnupfens, wo er noch nicht "locker" war oder wo er nicht vorwärts und nicht rückwärts wollte, so wurde uns abends beim Schlafengeben der Masensattel mit erwarmter Butter gefalbt. Probatum est! doch glaube ich der Schnupfen ware auch ohne dies "locker" geworden, wenn seine Stunde gekommen wäre. Von der aus Menschenmilch bereiteten Butter saat Vater Schroder: "Die Butter tauget sehr wohl vor die Augen, und zum Abnehmen (Entwöhnen) der Kinder, wenn man deren Ruden damit schmieret. Wider die Lungensucht ist nichts besseres denn ermelte Butter".

Plinius empfiehlt den Käse als Medizin innerlich bei Durchfall, Bauchgrimmen, äußerlich bei Fautkrankheiten. In Deutschland wandte man vordem alten Kuhkäse in Gestalt von Umschlägen bei Podagra an (vielleicht sah man in diesem Falle

im Duft eine Signatur?) und bei Schlangenbiß legte man frischen Ziegenkäse auf die Wunde. Aach Schröder dörrte man das Luter einer jungen Kuh, pulverisirte es und gab es als ein milchvermehren=

des, inneres Mittel.

Wer die nun folgenden Zeilen lesen will, der beherzige das, was der Naturforscher sagt: es gibt keinen Dreck! und daß die Mittel, die jest an die Reihe kommen, nicht Anspruch darauf machen, salons fähig zu sein, aber sie wollen mit ebenso objektiven Augen angesehen werden, wie Rosendl, Ambra,

Myrrhen und Moschus.

Der menschliche Karn war eine Art Universal= medizin und man schrieb ihm bedeutenden Mußen au bei: thränenden, entzündeten Augen, überhaupt bei Augenkrankbeiten aller Art, bei Lieber, wassersucht, Krage, Ausschlag, Grind, Aussaß, Wunden, Parotidis oder Mumps, bei allen Ohrenkrankheiten, Geibsucht, pest, Schlangenbiff, Gift, Bubonen, Hofferie, bei Brankbeiten der Brufte, Mafenbluten, Athemnoth und Asthma, geschwollener Milz, Podagra, Rose, Blattern, Rubr, Barnverhalten, Brand, Zerzklopfen, Ohnmacht, Melancholie (1) Stein, Epilepsie, Leberkrankbeiten, Kopfflechten, Kolik u. s. w. Der eigne garn sollte im Allgemeinen am dienlichsten sein, doch zogen manche Aerzte in gewissen Sallen den unschuldiger Anaben vor. So gibt noch Friedrich Soffmann folgendes Rezept zu einem Augenwasser:

> Anabenurin 1 Pf. rom. Vitriol 8 Loth Schwalbenwurz 11/2 Pf.

Das Ganze läßt man einige Tage digeriren und destillirt es dann. Ueber die Verwendung des Zarns

bei Augenleiden erzählte man sich im Alterthum folgende Unekdote: "Pherono, der Sohn des Sefostris, war in der Jugend durch eigenes Verschulden blind geworden und erfuhr als Mann durch das Grafel, er murde das Licht seiner Augen wieder erlangen, wenn er sich dieselben mit dem garn einer verheiratheten Frau wasche, die sich niemals mit einem andern Manne als dem ihrigen eingelassen babe. Maturlich nahm er zunschst seine Juflucht 30 seinem eignen Weibe, indessen — der Erfolg blieb aus. Nach vielen vergeblichen Bemühungen fand er endlich ein weib, deffen Urin die gewünschte Wirkung batte. Er machte es sofort zu seiner Gemablin, die andern weiber, sein eigenes voran, ließ er verbrennen. Daß wir übrigens auch im Kapitel Barn einer humoristischen Signatur nicht entbehren: der garn eines Kastraten machte unfruchtbare Weiber fruchtbar! Lucus a non lucendo!

Die alten, arzneikundigen Isger hoben von den erlegten Zasen den Urin und die Blase auf, denn jener mit Vel ins Ohr geträufelt vertrieb die Schwerhörigkeit und ein aus dieser bereitetes Pulver bob das Karnverhalten. Der Biberbarn galt als Gegengift, wahrscheinlich mit Bezug auf das Kastoreum, das auch als solches angesehen wurde. Mit Zundeurin behandelte man außerlich den Ausschlag, und Mieren-Frankbeiten innerlich mit Efelsbarn. Gegen Blafenleiden nahm ein mannlicher Patient Pulver, das aus der Blase eines wilden Ebers, und ein weiblicher folches, das aus der einer Sau bereitet war und bei Ropfgrind sette man den Kindern die frische Zarnblase eines Hirsches wie eine Müte auf. Line schöne Signatur fand man im Urin eines Bullen, der eben eine Ruh besprungen hatte: er mußte naturlich ein pracht= volles Approdissacum sein, — äußerlich anzuwenden! Galenus

Galenus bemerkt einmal: "medicus sane optimus ignorare non debet medendi rationem per stercora" zu deutsch: ein wirklich tüchtiger Arzt darf Kothkuren nicht übersehn. Das haben sich die alten Doctores gesagt sein lassen und wir baben zwei pharmaceutische Monographien, die über die Verwendung des Kothes in der Zeilkunst handeln, die eine von 1644 bat einen gewissen Johann David Ruland zum Verfasser und die andere ist die berubmte "Dreckapothete" Briffian grant Paulini vom Jahre 1713, die aus zwei Theilen besteht, die zusammen nicht weniger als 710 Seiten umfassen! Es giebt kaum ein Säugethier oder einen Vogel in Deutschland, delsen Koth nicht benuft wurde und es gibt kaum eine Rrankheit, bei der er nicht angewendet wurde und am sichersten ging Jener, der gegen die Kolik Bader empfahl, denen man alle möglichen Missarten, deren man nur habhaft werden konnte, zusetzen sollte. Man war von der Wunderkraft des Rothes in medizinischen Dingen fest überzeugt und Luther ruft aus: "Profecto, mich verwundert, daß Gott so hohe Artheney in den Dreck gesteckt hat!"
Alls der vornehmste und heilkräftigste Koth galt

Als der vornehmste und heilkräftigste Koth galt natürlich der des Menschen und man verordnete ihn an gegen alle Zalskrankheiten, Wunden, Versstopfung, Syphilis, Krebs, Geschwüre, Rothlauf, giftige Bise und Stiche, Verbrennungen, alle Jieber, Augenleiden, Flechten, Zaarkrankheiten, Pest, Geldssucht, Panaritium, Zysserie, Ihmorrhoiden, Kpilepsie, Stein, Brandwunden, Kräbe, er wurde zur Besreitung von Schönheitswasser verwendet und aufgelegt um eingestoßene Splitter herauszuziehen. Man mag ihm wohl auch dämonische Kräste zugeschrieben haben, wie ich aus einem Ausspruch des Paul inischließe: "Dem Teusel, sagt dieser Dreckapotheker, ist

ist fast nichts mehr zuwider als Menschendreck. Man kann ihn auch nicht ärger quälen, als wann man dergleichen auff die von ihm und seinen lieben Getrewen erregten Schäden legt." Auf das Dås monische, das sener Substanz innewohnen soll, zielt wohl auch der uralte und heute noch nicht versschwundene, abergläubische Brauch der Einbrecher von Jach, die Orte, welche sie zum Schauplaß ihrer verbrecherischen Thätigkeit gemacht haben, mit ihrem Kotbe zu besudeln.

Einige spezielle Arten wie Menschenkoth in der alten zeilkunde angewendet wurde, mogen bier folgen. Gegen Braune benutte man warme Umschläge, bestehend aus dem Koth von Menschen, Rind, Taube, Biege, Spikmaus, Benne, ungebranntem pulverisirten Ralk und das Bindemittel fur diese, in der bedeutungsvollen Jahl 7 ausgewählten Substanzen war der Saft einer saueren Gurke und Der Umschlag wurde so beif um den Hals gelegt, wie es der Kranke nur vertragen konnte. Der Gebrauch des Menschenkoths gegen Halsbräune ist uralt. Schon ein alter atheniensischer Urzt, Aeschines, beilte sie, wie Plinius berichtet, mit einem Mittel, das er Botryon nannte und das wesentlich aus der Asche menschlichen Rothes bereitet mar. In Deutschland murde der= selbe gegen jene Rrankbeit in verschiedener Gestalt benutt. Man sette ibn getrocknet und pulverisirt dem Gurgelwasser zu, benutte ihn mit Zefe, Kirsch= barz, gebrannter Thymianasche und Auerhabnschmalz, oder mit Zundekoth und Ochsengalle zu Umschlägen. Man machte auch eine Salbe aus Honig und dem Kothe von Anaben, die einige Zeit lang nichts als autes Weißbrod und Zühnerfleisch gegessen batten. Auch als wurmabtreibendes Mittel wurde Menschenfoth

Menschenkoth mit dem Saft frischen Pferdemisses verdunt gereicht. Anthelminthika wurden febr baufig in der alten Zeit auch als Gegenaifte angeseben. Camerarius bat uns diesbezualich eine merkwurdige Anekdote binterlassen. Man wollte die Kraft des Menschenkoths als Antidot erperimentell feststellen. Man gab einem armen Teufel, der eines Diebsfahls balber gebankt werden follte, mit seiner Einwilligung und unter der Bedinauna, daß man ihn, wenn er den Versuch überstände, laufen lassen würde, einen tuchtigen Trunk Aconit und darauf das erwähnte Gegenaift. Aber, - der unaludliche wicht starb troßdem unter viel schauderhafteren Schmerzen, als er am Galgen durste empfunden baben. Camera= rius meinte indessen, das Pulver sei darum nicht schlechter, wenn es auch just nicht gerade bei Vergif= tungen durch Gisenbut bulfe. Da ich einmal beim Unekoten-Erzählen bin, so mag gleich noch eine folgen, die uns Salmuth binterlassen bat. Ram da einst ein Schindersknecht zu Wittenberg in die Apotheke. Zier roch es nun so ganz anders, als er von seinem Metier zu zause ber gewohnt war, und der aute Geruch der Arguter und Spezereien wirkten so machtig auf sein, in dieser Beziehung so naives Mervensystem, daß er ohnmächtig zusammen= brach. Da war guter Rath theuer, denn anfassen mochte niemand einen Menschen, der in der damaligen Zeit für unehrlich galt, doch führte der Zufall seinen Meister vorüber. Dieser wurde herbeigerufen und brachte, da er seine Pappenheimer kannte, rasch Bulfe. Er schleppte den Bewuftlosen zur offenen Abtrittsgrube, wo er bald wieder zu sich kam, "deren Geruch ihm besser war als die ganke Apotheke" schließt Salmuth seine erbauliche Er-3åbluna. Don

Von den Thieren ist es besonders der Zund, dessen Koth benutt wird. Der erwähnte Ruland gablt nicht weniger als 31 Krankheiten auf, gegen die er belfen soll. Besonders die form des zunde Foths gebrauchte wurde, die graecum album, griechisch wohl weiß, fälschlich auch Galmey genannt wurde und die bis in unser Jahrhundert hinein in den Apotheken zu finden war. Dieses graecum album bestand wesentlich aus den unverdaut abaegangenen Resten der gefressenen Knochen und man fütterte Zunde, besonders weiße (!) mit großen Anochen um die Masse zu erhalten. Man braute unter anderm daraus die berühmte potionem vulnerariam Schleinitiorum lipsiensem. Aus sehr großen Splittern machte man Jahnstocher, denen besondere Gigenschaften inne wohnen sollten. Die Braft des graecum album ist in den gundstagen, "wenn der Bunde Matur erhöht ift, durchdringender und subtiler". Der wohlriechende Roth des Steinmarders follte Drufen erweichen, und gegen die Epilepsie, zu deren Bekampfung, wie wir saben, so viele zauber= bafte Mittel im Schwange waren, verabfolgte man den Koth einer schwarzen Kate. Mausedreck half innerlich gegeben bei Verstopfung und Zarnverhalten, galt auch als Approdissakum und äußerlich angewendet als ein Mittel Zaare zu erzeugen und Kopfschuppen zu vertreiben. Rattenkoth wurde in den alten Offizinen unter den Mamen muscerda und stercus nigrum geführt, als Medikament gegen alle Brankheiten, die durch Beheren entstanden waren, und vielleicht war das Lettere der Grund, daß ihn Die Weibsleute zum Abtreiben der grucht benutten! Um das Blut zu stillen legte man "zarte Siflein von leinen Tuch", also was wir heute Charpie nennen wurden, mit der Asche eines alten, schwarzen Silabuts

Silzbuts und Schweinemists auf. Der Koth des Schweines stand überhaupt seit Alters her in nicht geringem Ansehen. Plinius erzählt, der Kaiser Tero habe zu seiner Stärkung ein aus dem im Frühjahr gesammelten Dung wilder Schweine bezreitetes Tränklein zu naschen gepstegt. Ein Rentzmeister zu Sildesheim verlor, in Folge eines Schlaganfalls die Sprache. Da kam ein altes weib und hielt ihm einen frischen Schweinsdreck unter die Alase und siehe, Seiner Gestrengen brachen in die Worte aus: "G Gott, wat stinkt dat Sau!" und waren von Stunde an geheilt.

Des Saftes der Roßapfel bediente man sich innerlich bei Rippenfellentzündungen und nach Meslanchthons Mittheilung ist Luthers "Zerr Käthe" dadurch geheilt worden. Eselsseigen wurden gleichfalls häusig gebraucht. Man schnupfte sie pulverisirt bei Aasenbluten, trank sie in Wein aufgelöst gegen die Solgen des Skorpionstichs und benutte ihre Usche bei der Ruhr. Maulthiermist trank man mit Zonig und Wein wider Milzssiche und den Koth und Zarn des männlichen Maulthiers verarbeitete

man zu einer Bühneraugenfalbe.

Gemsdung in Meth genommen vertrieb den Stein und ebenso die Asche des Misses eines Bockes, der 7 Tage lang mit grünen Lorbeerzweigen gefüttert war. Jiegenmist mit Wein trank man wider den zusten, aber meist wurde er äußerlich angewendet gegen: Schlangenbisse, Skorpionstiche, Krebs, Anus prolapsus, vertretenen Juß und eingestoßene Splitter. Die alten römischen Gigerl machten sich nach Ausssage des Plinius mit Gel und der Asche von Kamelmist die Zaare kraus. Mit Widdermist und Essig glaubte man die Muttermäler und mit Schassmist die Zühneraugen beseitigen zu können. Schasswung

dung war weiter ein Zauptmittel gegen die Pocken und wurde als solches noch zu Bechsteins (1801) Zeiten von den Bauern angewendet. Palentin Duval, der spatere kaiserliche Bibliothekar, er-Frankte als landsfreichender Anabe an den schwarzen Blattern: ein alter Schafer nahm ihn auf und verarub ibn bis an den Kals in Schafmist und Duval meint, das babe ibm das Leben gerettet. wie Schafdung ein Sauptmittel gegen die Poden war, so war es Aubmist gegen die Walfersucht. machte aus ihm entweder warme Umschläge oder man 30g den Patienten splitternackt aus, überschmierte ihn mit frischen Rinderfladen und setzte ibn in die Sonne. Auch bei Bienen- und wespenstichen wurde Aubdung aufgelegt und zum Jurudtreiben Bruche kochte man ihn mit Rothwein zu Umschlägen. Bekampfung des giebers Diente bis in dieses Jahrhundert binein der Saft des Rinder= misses und ich kann mich noch aus meiner Kindbeit erinnern, daß eine in bochstem Grad bektische Bekannte meiner alteren Schwester auf arztlichen Rath in den Rubsfall des Ritterautes zu Tiefurt bei wei= mar untergebracht war, — sie sollte dort Genesung finden, aber bald fand sie ihren frühen Tod. Einer Substanz mussen wir noch im Anschluß an den Koth der Säugethiere gedenken, die zwar erst 1818 in die europäischen Pharmakopsen eingeführt wurde, aber doch schon veraltet ist. Das ist das Spera= cium, das dasjespis der Kollandischen Kolonisten am Rap. Juerst wird dieser Stoff 1745 von dem Ufrikareisenden und Missionar Peter Kolbe erwähnt, der ihn von den Vieharzten der Hottentoten kennen lernte. Schon am Ende des vorigen Jahr= hunderts wurde das Freracium von den Boeren bei besterischen Zufällen innerlich gegeben, ohne daß man

man genau wußte, was es eigentlich sei. Mur so viel wußte man, daß es vom Klippschliefer (Hyrax capensis) stammte." Die Linen saben in ihm eingedickten Urin, andere das Abscheidungsprodukt besonderer Drusen und die dritten endlich den Koth des Thieres. Es findet sich an den Orten, wo Blippschliefer gablreich bausen, aber nur zu aang bestimmten Zeiten und das schien die Ansicht, daß es eine Abscheidung gewisser Drusen sei, nicht wenig zu bestätigen. Gleichwohl durfte es der Koth fein, der sich nach dem Genuß eines sehr harzreichen Brautes bildet. Die Pflanzen Sudafrikas bieten bekanntlich viele Eigenthumlichkeiten und eine folche iff, daß viele von ihnen nur auf eine verhältniß= mäßig kurze Zeit sichtbar werden, den größten Theil des Jahres aber als wurzeln, Anollen, Zwiebeln, so zu sagen, unter der Erde verschlafen. So ist es auch mit jener Pflanze, welche die Klippschliefer nur während weniger wochen fressen können. Aehnliches kommt übrigens auch bei uns vor. So ist der Both der Blaus und Rothkehlchen nur zur Zeit der Kliederbeerreife violett und der des mannlichen Auerbubns ist nur während der Balzzeit grun und so bargreich, daß er brennt, weil der Vogel in dieser Zeit blos Tannennadeln genießt.

Es ist merkwürdig, daß dieser eigenthümliche, den Jägern als "Balz» oder Salzpech" gar wohls bekannte Mist des Auerhahns beim Volke keine medizinische Verwerthung gefunden hat, wenigstens ist mir nichts davon bekannt geworden, auch Merkslein erwähnt in seinem, sonst sehr reichhaltigen "historisch=medizinischen Thier=Buch" nichts davon, ebensowenig Gesner. Sonst wird der Koth einer ganzen Reihe von Vögel benutt, zumeist natürlich der der Zausvögel. Taubenmist gebraucht man mit Johanniskraut,

Johanniskraut, Malvensprossen und weißem Stein-Plee als Jusak zu beißen Badern fur Gichtfranke u. s. w. Mit Essig zog man ihn bei Ozaena in die Mase. Zühnerkoth wurde innerlich angewendet. wenn sich jemand durch den Genuß von Pilzen veraiftet hatte und Pfauenmist half gegen Schwindel. Im bochsten Unsehn stand aber der Gansekoth. Batte man sich durch Schiefpulver verbrannt, fo legte man auf die Wunden eine Salbe bestebend aus dem Miste von Gänsen und jungen gabnen mit Eberschmalz. Der Gansedung erleichterte auch die Geburt, war harntreibend und vertrieb, dem Getränke zugesett den Zusten. Auch zauberhaftes wesen spielt in seine Benutzung hinein: Laff einen alten Gansert 3 Tage hungern, dann wirf ibm einen frischen, in Studen geschnittenen Ugl vor. Sein Both danach ist vortrefflich gegen Blutspeien. Das Universalmittel Kaiser Maximilians des Iten (der ein besonderer Kurpfuscher gewesen zu sein scheint) bestand größtentheils aus im Migrz und April gesammeltem Gansedung. Innerlich genom= men half Eulenmist bei Melancholie, Arabendung gegen Dysenterie und Sperlingskoth mit warmen Del in das Ohr eingeträufelt wider Jahnweh.

Es liegt in der Sache der Natur, daß man vom Koth der Wirbelthiere aus andern Klassen nur sehr wenig Gebrauch machte und machen konnte. Aus dem der Krokodile bereite man eine Salbe zur Verschönerung der Zaut, da man ihn aber nicht leicht haben konnte, griff man zum Surrogat, nämlich zum Miss der einheimischen Repräsentantinnen der Krokodile, zu dem der gewöhnlichen Eisdechsen. Man siellte aus ihm mit os sepiae, weißem Weinstein, abgeschabtem Zirschhorn, weißen Korallen und Reismehl, alles zu gleichen Theilen, ein Pulver

her, das man mit dem Saft der Gartenschnecken und ebensoviel Zonig zu einem Teig anmachte, mit dem man des Nachts sein Gesicht einrieb.

3um Schluff sei noch des medizinischen Gebrauchs gedacht, der von allerlei Konkrementen aus dem thierischen Korper, normalen und frankhaften, ges macht wurde. Bu den normalen geboren die Brebssteine, die bis vor gar nicht so langer Zeit in keiner Apotheke fehlen durtten. Man bezog sie hauptsach lich aus dem sudosstlichen Europa, wo man die Arebse zu der Jeit, in der die Steine am größten waren, fing, und auf dem Lande einfach absterben und faulen ließ. Die rein weißen galten für besser als die rotblicken oder bläulichen. Das seiner Zeit berühmte Stahl'sche Pulver gegen Sodbrennen, Magensäure und dergl. bestand zum größten Theil aus Brebssteinen, ebenso das medicamentum Swietenianum gegen die Syphilis. Sonst verwandte man diese Gebilde, die auch Arebsaugen heißen, noch außer> lich mit Schöllkraut als Augenwasser, innerlich mit wein gegen Mierensteine und zur Bergfirkung. Die Frankhaften Konkremente wurden sammtliche, so weit man sie kannte, medizinisch verwerthet. Menschliche Mieren= und Blasensteine sollten den Stein vertreiben, Gallenstein abführend wirken und auf den Bauch gebunden Leberleiden beilen.

Die Gallensteine des Rindes nannte man Bezoar bovis oder Alcheron lapes, nahm sie innerlich als schweißtreibendes Mittel und schnupfte sie pulverisirt um die Augen zu stärken. Die echten Bezoarsteine hatten die Araber in der Medizin eingeführt. Man unterschied später drei Qualitäten derselben: die besten waren die orientalischen, dann folgten die occidentalischen und die geringsten waren die deutschen. Die orientalischen waren die Darmsteine verschiedener Antilopenarten.

Antilopenarten, die occidentalischen die des Llamas und die deutschen, auch Gemskugeln genannt, die der Gemsen. Man benutzte sie gepulvert und zu Tinktur verarbeitet gegen Schwindel, bösartige Sieber und zur Stärkung der Aerven. Meist insdessen bediente man sich ihrer als Jusäte zu anderen Arzeneien. Dem Steine, der sich gelegentlich im Magen von Pferden, namentlich von Bäckers und und Müllergäulen sindet, schrieb man gistwidrige

Brafte zu und nannte ihn Hippolithus.

Ein halb sagenhaftes Gebilde ist der Lapis porcanus oder pedra del porco, der ein Gallenstein des Stachelschweines sein soll. Der Stein wurde ungebeuer theuer bezahlt. Aach Anderen wäre er im Magen und in der Gallenblase sehr alter und "borstiger" Gebirgseber zu finden gewesen, - viel= leicht war dieser aber nur ein Surrogat fur den echten, kostbaren lapis porcanus. Die Apotheker ließen sie in Gold fassen und verlieben sie um schweres Geld, um 1 Dukaten für 24 Stunden. Mit wenigen Medikamenten ist zur Zeit unserer Vorfahren mehr Schwindel getrieben worden, als gerade mit der pedra del porco, von der kein Mensch wußte, was sie eigentlich sei, deren blose Berührung aber genügen follte, das gieber, namentlich das Kindbettfieber zu vertreiben. Woch weniger klar bin ich mir über das Wesen eines anderen gabelsteins geworden, den ich nur selten (3. 3. bei Merklein) erwähnt gefunden habe, das ist der Schlangenstein, die "bochberuffene" Pietra della Cobra de Capelle (der Brillenschlange). Er "ist Aichts anders, als theils ein in der Schlange zusammengewachsener (Kon= Frement), theils ein durch Kunst aus unterschied= lichen Stücklein allerlei giftiger vornehmlich aber dieser Schlange gemachter Stein." War Jemand non von einer Giftschlange gebissen worden, so wurde der Stein auf die Wunde gelegt, sog das Gift aus ihr heraus und in sich hinein. Darauf wurde er in Milch geworfen, wo er das aufgenommene Gift bald fahren ließ und so schön und brauchbar wie vorher wurde. Die Milch aber nahm wegen des aufgenommenen Giftes eine grüngelbe Jarbe an. Der erste, der dieses Mährchen auftischte war der Allerweltsstribent Athanasius Kircher, S. J.



Line seltsamer Aberglaube ist es, der in der alten materia medica sein Unwesen treibt und es ist gewiß an und fur sich nicht ohne Ergoben, sich auch auf diesem Gebiet einmal in den Geiff der Zeiten zu versenen. Aber man kann doch nebenber allerlei andere, nicht uninteressante Thatsachen dabei kennen lernen. So 3. B., daß gewisse Brankbeiten, Stein, Podgara, Epilepsie, Augenleiden, Geschwure und andere Zautaffektionen baufiger gewesen sein muffen als jetzt, das ergiebt sich aus der geradezu unge-heueren Menge von Zeilmitteln gegen diese Leiden. Und die größere Bufigkeit jener Brankbeiten läßt sich, wenigstens zum Theil, aus der Lebensweise der das maligen Menschen erklären. Es wurde zunächst viel mehr wein und viel schlechterer, erdreicherer getrunken als gegenwärtig und es wurde auch viel mehr davon gebaut. Die Grenze des Anbaues der Reben, die man 30g, um das Getrant "wein" zu erzielen, lief in der östlichen galfte unseres Vaterlandes nördlich bis Medlenburg und Pommern binauf. Der bei weitem größte Theil des thuringer Zugellandes, nicht blos an der Sagle und Unstrut, war mit weinbergen

Weinbergen bedeckt, in jener Jeit, da der mansfelder Chronist Cyriacus Spangenberg schrieb:

Doringen, du bist ein sein gut Land, Wer dich mit Ernsten thut meine, Du giebst uns des Kornes und Weines so viel Und bist doch ein Ländlein so kleine.

Dabei war die Kost, oder "Essenspeis" wie man damals saate, viel schwerer verdaulich und blaben= der. Die Kartoffel war noch unbekannt und wurde wesentlich durch Zülsenfrüchte ersett, auch wurden ganz andere Quantitaten Rase in viel roberer Qualitat konsumirt als gegenwärtig. Zautkrankbeiten konnten sich außerdem bei der viel geringeren Reinlichkeit der in winkligen Zäusern und engen unsaubern Straßen dicht zusammengepferchten Menge weit besser entwickeln und von Person auf Person übertragen. Die Augenleiden mogen allerdings durch räucherige Jimmer und mangelhafte Beleuchtung mitverursacht worden sein, aber der Zauptarund ihrer Zusia= keit ist wohl darin zu suchen, daß man ihre unbedeutenden, kleinen Unfänge übersab und erst an ibre Behandlung dachte, wenn es fast oder ganz zu spat war. Sehr merkwürdig und für mich unerklärlich bleibt die Thatsache, daß die Epilepsie weit öfter vorgekommen sein muß wie gegenwärtig, wo auf 49 1/2 Million Linwohner in Deutschland 10000 Epileptische kommen. Auch aus den zahlreichen Mamen, mit denen jenes unbeimliche Leiden in alter Zeit belegt wurde, läßt sich wohl nicht mit Unrecht auf dessen große Verbreitung schließen.

Ein weiterer Schluß, den wir aus der Beschaffenbeit und den Bestandtheilen der alten materia medica ziehen können, ist der, daß die Menschen damals eine viel größere Angst vor Vergiftungen gehabt haben mussen als heutzutage. Ich bezweifle, daß gegenwärtig unter 100000 Deutschen mehr als allerbochstens ein Einziger ist, der nur an die Möglichkeit denkt, er könnte vergistet werden. wahrscheinlich wird die Gefahr einer Vergis tung durch einen Anderen früher auch nicht aroker gewesen sein als jett, aber die Leute maren weit befangener. Eine jede Vergiftungs geschichte wurde gelaubt, ungewohnliche Krankbeiten. über deren Wesen man sich nicht klar war und deren Ursache man durchaus nicht sinden konnte, galten für Kolgen von Vergiftungen. Mun, - trichinisse Schweine wird es unzweifelhaft schon seit Jahrbunderten gegeben haben. Allerdings mogen gewisse Arten von Vergiftungen, d. h. in unserem modernen Sinne, nicht in dem der Alten, häufiger gewesen sein als jest. Es läst sich wohl denken, daß bei den mangelhaften Konservirungsmethoden das maliger Jeit Wurst-, Kase- und Sleischgifte weit ver-breiteter waren und das bischen Kontrolle, dem die Metger mit ihrem fleische unterworfen waren, fand auch mehr auf dem Papier. Und die Trinkwasser= verbaltnisse erst! daß bier eine große Gefahr lag, scheint das Volk seit Alters wohl erkannt oder geabnt zu haben, da es aber naturlich den wahren Grund nicht finden konnte, verfiel es dem mabn und man machte die armen Juden für das verantworts lich, was man hauptsächlich selbst unbewust verschuldet hatte und der Matur der Sache nach hatte perschulden mussen. Auch die gablreichen Palliativ= mittel gegen Gift, deren man sich bediente, sind erklärlich, einmal durch das eben Entwickelte, dann aber auch dadurch, daß man ziemlich oder gang barmlofe Geschopfe, Broten, Salamander, Spinnen

Spinnen u. a. m. fur bochst giftige, außerst ge-

fährliche Seinde des Menschen ansab. -

Gewiß, — es ist ein ungeheuerer Wust unsinnigssen Aberglaubens in der alten materia medica, aber für uninteressant halte ich ihr Studium nicht. Das veranlaste die Verössentlichung dieser unbedeutenden, kulturhistorisch=medizinischen Skizze. Freilich ist es ein Vorurtheil, wenn man meint, was Linen selbst interessire, müsse nun auch gleich Andern gefallen. Aus diesem Vorurtheil sind indessen sehr viele Bücher und Büchlein hervorgegangen und haben doch ihre, wenn auch nur kleine Gemeinde gefunden und darum:

"Ich habs gewagt!"





## Litteratur.

Außer dem Werken des Dioskorides, Celsius, Galenus und Plinius wurden folgende Bücher benutt:

- Abdruck des Zalberstädtischen Apotheken=Taxes, Leipzig 1607.
- Alberti, M. pres. Ch. L. Hochstetter resp. de remediis morborum superstitiosis. Halle 1737.
- Arzenepen = Taxe für die Königl. sächs. Lande. Dresden 1823.
- Baldus Angelus, de admirabili viperae natura, Hagae Comitis 1660.
- Bechstein, J. M. Gemeinnützige Maturgeschichte Deutschlands. 4 B. Leipzig 1801.
- Bekanntmachung des specifiquen Mittels wider den tollen Zundebiß, welches Sr. Königl. Majestät zum

- zum allgemeinen Besten vom Besister erkaufen, untersuchen und dessen Gebrauch in vorkommenden Fällen dem medizinischen Collegio und dem gessammten Publiko empsehlen lassen, durch höchstsderoselben Obercollegium Medicum Berlin 1777.
- Bergen, C. A. von, preas. Ch. M. Brückner resp. de dentibus etc. Hippopotami. Frankfurt a/Oder 1747.
- Brandt, J. T. und J. T. C. Rateburg, medizis, nische Joologie, 2 B. Berlin 1829.
- Bredtschneider, F. J. de lacte ejusque usu, Wien 1769.
- Camerarius, R. J. praes. J. J. Straskircher, resp. de lapidum figuratorum usu medico. Tübingen 1718.
- Camerarius, R. J. praes. W. G. Gmelin resp. de Theriaca, Tübingen 1720.
- Carl, J. S. Jeugnuß von chymischer Storgerey, Frankfurt und Leipzig 1733.
- Catalogus aller Galenischer und chymischer Arteneven die in J. Churf. Durchl. zu Sachssen Zof-Apotheke in Dresden et. c. praeparirt werden. Dresden 1652.
- Catalogus et valor medicament. simpl. et compos. in officinis Hafniensibus prostantium, Kopenhagen 1672.
- Catalogus medicament. et. caet. das ist: Verzeichnis Aller einfachen und zubereiteten Arzeneyen, welche auff eines Edlen, Ehrenfesten, Zochweisen Rathes dero Käyserl. Freyen Reichsstadt Bremen Apotheken gefunden und offentlich verkaufft werden. Bremen 1665.
- Catalogus oder Register aller Apoteckischen Simplicien und Compositen, so in den beiden Messen, zu Frankfurt

- Frankfurt am Mayn u. s. w. verkauft werden. Frankfurt 1582.
- Dale, S. Pharmacologia, seu manuductio ad materiam medicam. London 1693.
- Danziger, L. de therapia magica. Berlin 1845.
- de Pre, J. T. praes. J. Ch. Teutscher resp. de usu et abusu amuletorum. Erfurt 1720.
- Des Zochwürdigsten, Durchlauchtigsten, hochgebornen Fürsten und Zerrn, Zerrn Augusti etc. Apothecken-Ordnung Sambt der Wahren und Artheneyen Taxa etc. Zalle. Zalle 1643.
- Der h. Reichs=Statt Ulm ernewerter Tax aller Artheneyen. Ulm 1649.
- Detmoldt, J. Herz. de balneo animali. Goettingen 1797.
- Dispensarium regium et electorale Borusso-Brandenburgicum. Berlin 1734 edit. post. 1744.
- Dunwaldt, D. H. admiranda salivae humanae in sanitatis conservatione et morborum curatione. Erfurt 1716.
- Leipzig aufgerichtete und von Churf. Durchl. zu Sachsen gnädigst confirmirte Ordnung und Taxa. Leipzig 1669.
- Ettmüller, M. cerebrum orcae vulgari supposititia Spermatis Ceti Larva de velatum, Leipzig, 1678.
- Fikentscher, L. das Hyraceum. Erlangen 1851.
- Forke, J. J. W. de vermibus medicatis. Goettingen 1776.
- Forsten, R. Dissert. med. cantharidum hist. nat. chem. et med. exhibens. Leiden 1775.

Frank

- Frank, G. de alapis sive colaphis, von Maulschellen und Ohrfeigen. Halle 1674.
- Frank, G. praes. I. D. Hoffstad resp. de theriaca coelesti, Wittenberg 1691.
- Fürstliche Sachsen = Weimar = und Lise = nachische neu revidirte Apotheken Taxe. Weimar 1779.
- Bart der Gesundtheyt. Frankfurt a. Main 1556.
- Geelhausen, J. J. pr. Beer, J. A. resp. de usu lactis medico. Prag 1734.
- Gebne, Fr. Ueber die Canthariden, Würzburg 1827.
- Gefiner, C., Fischbuch, das ist ausführlicher Beschreibung u. s. w. Uebers. von Forrer. Franksfurt a. M. 1598.
- Gefiner, A. Schlangenbuch u. s. w. Uebers. von \* \*, Jürich 1589.
- Gefiner, C. Thierbuch u. s. w. Uebers. von Forrer, Zeidelberg 1606.
- Gefiner, C. Vogelbuch u. s. w. Uebers. von Zauflein. Frankfurt a. M. 1600.
- Geyer, J. D. Apollini sacer, continens trigam medicam ex regno animali, minerali et vegetabili, Frankfurt 1677.
- Geyer, J. D. Schediasma de montibus conchiferis ac glossopteris alzeiensibus, Frankfurtu. Leipzig 1687.
- Grass, J. Ph. de Lacerta agili, Helmstädt 1788.
- Guericke, E. Th. de moscho, Erfurt 1776.
- Hartmann, P. J. Praes. C. Th. Sommer resp. medicamentum

- camentum quoddam Swietenianum, lapides nempe cancrorum vino intritos. Frankfurt a/Oder 1787.
- Bartmann von Aue, der arme Zeinrich, übers. v. B. Simrock. Berlin 1830.
- Henninger, J. S. Pr. J. Ph. Elvert resp. disputatio medica sistens millepedes. Strassburg 1711.
- Hermann, J, praes. J. T. Schweighaeuser resp. amphibiorum virtutis medicatae defensio continuata scinci maxime historiam exhibens. Strassburg 1789.
- Hermann, J. praes. I. G. Schneiter resp. amphibiorum virtutis medicatae defensio inchoata. Strassburg 1787.
- Heusinger, C. T. de antiquitatibus Castorei et Moschi, Marburg 1852.
- Hilscher, S. P. praes. A. Tilemann gen. Schenk resp. de castorei natura, Jena 1741.
- Hoffmann, Fr. praes. J. A. Ph. Burggraff resp. de mirabili lactis asinini in medendo usu. Halle 1725.
- Hueber, G. L. pr. G. J. Gross resp. de margaritis earumque virtute medica. Würzburg 1744.
- Heuber, J. H. pr. Z. C. Cardilucius resp. Mithridates, Wittenberg 1700.
- Jacobi, L. T. praes. J. Chr. Grubelius resp. de margaritis, Erfurt 1608.
- Juch, H. P. pres. T. E. Weinknecht resp. de lumbricis terrestribus. Erfurt 1742.
- Junker, J. praes. C. J. Kutzschin resp. de viperarum usu medico. Halle, 1744.
- Kaltschmidt, C. F. praes. J. F. Hufeland resp. de bilis interno et externo usu. Jena 1752.

及enel

- Benel Dygbi, Eröffnung unterschiedlicher Beimlichkeiten der Natur, Rapeburg 1718.
- Kent, Gräfin, Ein auserlesenes Zand Büchlein, oder rare und sonderbahre Artseneyen. Uebers. v. J. C. Grimm, Leipzig 1700.
- Königl. preuß. und churf. brandenburg. Medicinals taxa. Berlin 1749.
- Krause, C. Ch., de amuletis medicis cogitata nonnulla. Leipzig, 1758.
- Kurke, Mohtwendige Ordnung und Raht, auch Verzeichniß und Taxa der Arkeneyen, welche wider die jekto gifftige und geschwinde grassirende Pest in den Apoteken allhiero zum Besten gestellet, Zelmstädt 1609.
- Layard, Versuche über den tollen Zundsbiß, n. d. Englischen. Leipzig 1778
- Lehmann, J. Ch. Catalogus insectorum coleopterorum medicatorum. Göttingen, 1796.
- Lemery, N. Dictionaire ou traité universelle des drogues simples. 3 édit. Amsterdam 1716.
- Lemnius, Levin. occulta naturae miracula, das ist wunderbarliche Geheimnisse der Natur, herausgeg. v. J. Horst Frankfurt und Hamburg 1672.
- le Viseur, O. E. G. de lactis usu therapeutica historica nonnulla, Berlin 1858.
- Linck, J. W., de coccionellae natura, viribus et usu. Leipzig 1787.
- Loeselius, J. Theriacum Andromachi a Christophoro Meyero Pharmacopoeo confectam, Königsberg, 1654.
- Ludolff, H. pr. Troeger J. A. resp. de lacte. Erfurt 1724.

Ludolf

- Ludolff, H. praes., S. A. Tresselt, resp. de olei animalis faciliori praeparatione, Erfurt 1748.
- Ludwig, Ch. T. praes. A. F. Uhle resp. de spongia marina, Leipzig, 1819.
- Manchart, B. D. praes. Ch. L. Reinhardt resp. Oleum animale Dippelii. Tübingen 1745.
- Mayer, L. C. Prodromus de medicamentorum viperinorum usu. Altdorf 1694.
- Medicinische Anweisung wegen der tollen Jundswuth: Welcher eine Vorschrift für die Dorschriberer und des Zerzogl. Würtemberg. General=Rescript, die Policey=Anstalt betreffend, beigefügt ist, mit einer ausgemalten Aupfertasel. Stuttgart und Tübingen 1782.
- Meltzer, Ch. D. praes. J. H. Stein resp. de coralliis, Königsberg 1728.
- Merdlein, G. A. Neu ausgefertigtes historische medizinisches Thierbuch. Aurnberg 1696.
- Momber, A. praes. Gladbach, J. A. resp. de mumiis, Helmstädt 1735.
- Oettinger, F. Ch. praes. Ch. F. Reus resp. de lacte caprillo. Tübingen 1769.
- Oettinger, F. Ch. praes. Th. C. Ch. Stohr resp. de curis viperinis. Tübingen 1768.
- Ortus sanitatis, s. 1. et a. Incunabel der Leipziger Universitäts=Bibliothek. Nach Ebert die erste, nach Zaine die zweite Ausgabe.
- Quedlinburgica officina pharmaceutica. Quedlinburg 1665.
- Pansa, M. Lin hochnützlicher Tractatus von viererley

- viererley weitberühmten Antidotis, Zalle a S. 1619.
- Pansa, M. Pharmacotheca publica et privata, das ist Statte, Boffe und Baus Apotheke. Leipzig 1622.
- Paracelsi, Pb. Tb. ab Hohenheim, Archidoxa. München 1570.
- Paulini, Tab. de viperis in trochiscorum apparatu. Venedig 1604.
- Paulini, B. J. Meu-vermehrte heylsame Dreck-Apotheke. Frankfurt a/Main 1713.
- Pharmacopoea Augustana, auspiciis amplissimi senatus. Wien 1640.
- Pharmacopoia Augustana renovata. Wien 1734.
- Pharmacopoeia Londinensis Collegarum. London 1662.
- Primerosius, J. de vulgi erroribus in medicina. Rotterdam 1658.
- Reichert, C. exercitatio de amuletis. Strassburg 1676.
- Reformation: oder Erneuerte Ordnung des h. Reichs Statt Schwäbischen Zall sampt angehängtem Tax. Schwäb. Zall 1651.
- Reformatio vnd ernuwerte Ordnung der Apothecken in des heiligen Reichsfreystadt wormbs, Frankfurt a/M. 1609.
- Reinick, G. G. De moscho naturali et artefacto. Jena 1784.
- Richter, G. G. de balneo imprimius animali. Goettingen 1748.

Rolfink

- Rolfink, W. pr. J. B. Schmidt resp. de lapide Bezoar, Jena 1665.
- Romer, J. J. Ueber den Muken und Gebrauch der Eidechsen u. s. w. Leipzig 1788.
- Ruland, J.D. Pharmacopoea nova in qua reposita sunt stercora et urinae. Nürnberg, 1644.
- Ryff, w. Ein wohlgegründetes, nutliches und beilsam Zandtbüchlein, gemeyner Praktick der ganten Leibarteney. Strafburg 1541.
- Santis Ardoyni, de venenis. Basel 1562.
- Schenk, J. Th. pr. Schroeck L. resp. de moscho, Halle 1667.
- Schröder, J. trefflich-versehene Medicin-Chemische Apotheke, oder: Zöchstkosibarer Arzeney-Schak, herausgeg. von J. U. Müller, Aurnberg 1686.
- Schulze, J. D., de bile medicina. Goettingen 1775.
- Schulze, J. H. praes. J. Ch. T. Berthold resp. de granorum Kermes et coccionellae. Halle 1753.
- Schulze, J. H. praes. S. Deublinger resp. de cancrorum fluviatilium usu medico. Halle 1735.
- Schulze, J. H. pr. G. B. Hendewerk resp. de mumia, Halle 1737.
- Schulze, J. H. praes. Ch. A. Mayer resp. de viperarum usu medico. Altdorf 1727.
- Schröck, T. historia moschi. Augsburg 1682.
- Sechs Bücher außerlesener Artney vnd Aunsistück, fast von allen menschlichen Leibes Gebrechen und Arancheiten. Leipzig, 1616.
- Slevoigt, J. H. de lapide bezoar. Jena 1706.

Slevogt,

- Slevogt, J. H. de sympathetica morborum curatione mediante urina. Jena 1704.
- Stahl, G. E. pres. J. Ch. Fritschius resp. de lumbricis terrestribus eorumque usu medico. Halae 1698.
- Stabl, G. E. praes. L. A. Labach, resp. de lapide manati, Halle 1699.
- Stenzel, Ch. G. pr. G. D. Müller resp. de bezoardicorum emolumento et detrimento. Wittenberg 1735.
- Stephanus Marcellus Austrius, De Mithridatio et Theriaca Johannis Jessenii Disputatio, Wittenberg 1598.
- Storr, G. C. Pr. Gros, B. T. resp. de moscho, Tübingen 1790.
- Taxa oder wirderung aller Materialien, so in der Apothecken zu Wittenberg verkaufft werden. Wittenberg 1599.
- Trinckhausen, G. praes. I. Geinitz resp. de curatione regum per contactum. Jena 1667.
- Unterricht gegen den tollen Zundsbiß und dessen Solgen, von den Physicis in Frankfurt a/M. 1780.
- Valentin, M. B. historia simplicium reformata, Frankfurt a/M. 1716.
- Valentin, M. B. praes. J. E. Valentin resp. confectio alkermes. Giessen 1725.
- Valentin, M. B. praes. H. Vogel resp. de lapide porcino, Giessen 1699.
- Vater, A. praes. H. I. Burchard resp. Olei animalis vires. Wittenberg 1725.

Vater,

- Vater, Chr. Praes. G. Ch. Leisner rspe. de coralliorum natura, Wittenberg 1735.
- Vest, J. praes. M. T. Schneider resp. de Hercule medico, eommuniter dicto sperma ceti. Erfurt 1701.
- Vest, Justus, pr. Ch. W. Vesti resp. de lapide bezoardico orientali. Erfurt 1707.
- Vogel, R. C. praes. I. E. Wichmann resp. de insigni venenorum quorundam virtute medica, imprimisque Chantharidum ad morbum rhabidorum praestantis. Goettingen 1762.
- Waldung, W. Lagographia. Natura leporum, Amberg 1619.
- Wedel, G. W. praes. I. D. Ehrhard, resp. de tinctura bezoardica. Jena 1698.
- Wedel, G. W. praes. Ph. G. Rosa resp. de Theriaca coelesti, Jena 1703.
- Weinlig, Ch. G. Index singul. tam simpl. quam compos. etc. Dresdae. Friedrichsstadt 1761.
- Werner, J. B. de moscho, Goettingen 1784.
- Wolfsohn, Meyer, de lacte et sero lactis, Berlin 1854.
- wolph, L. de Scorpione, kurtse Beschreibung des Skorpions (nach Gefiner). Jurich 1589.



## 21. Twietmeyer in Leipzig

Kinder= und Jugendschriften.

Blumenvorlagen (die vorzüglichen von Professor zofmann).

Bucher über rassechte Zausthiere (besonders zunde und Gestügel).

Prachtwerke für Jäger und Sportsleute. Technische und wissenschaftliche Werke.

Sein ausländisches Sortiment beschäftigt sich mit dem Import ausländischer Bücher (hiervon großes Lager) und Zeitschriften.

Das Untiquariat hat werke aus allen zweigen auf Lager, insbesondere seltene des Ins und Auslandes.

Die Kunsthandlung halt ein großes Lager von Photographien (besonders Alpensport und ausländischen), Kupferstichen, Originalseichnungen alter Meister und Originalsgemälden.

Kataloge gratis in den meissen Buchhandlungen, sowie direkt von

A. Twietmener in Leipzig.





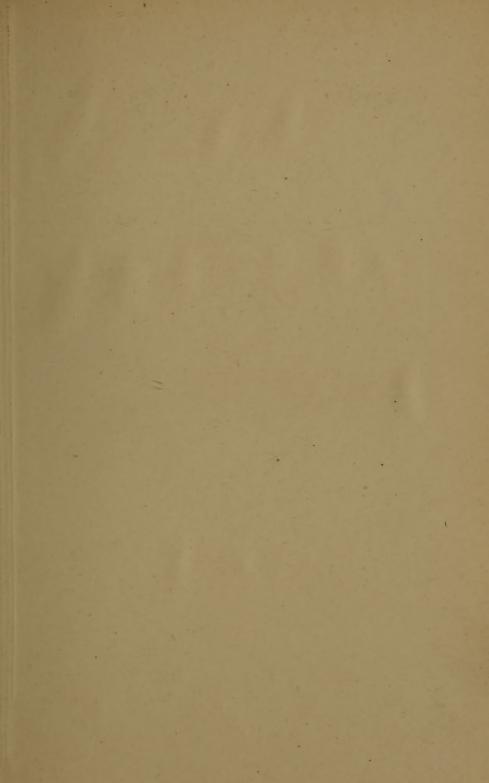

